

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





•

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| , |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | · |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |

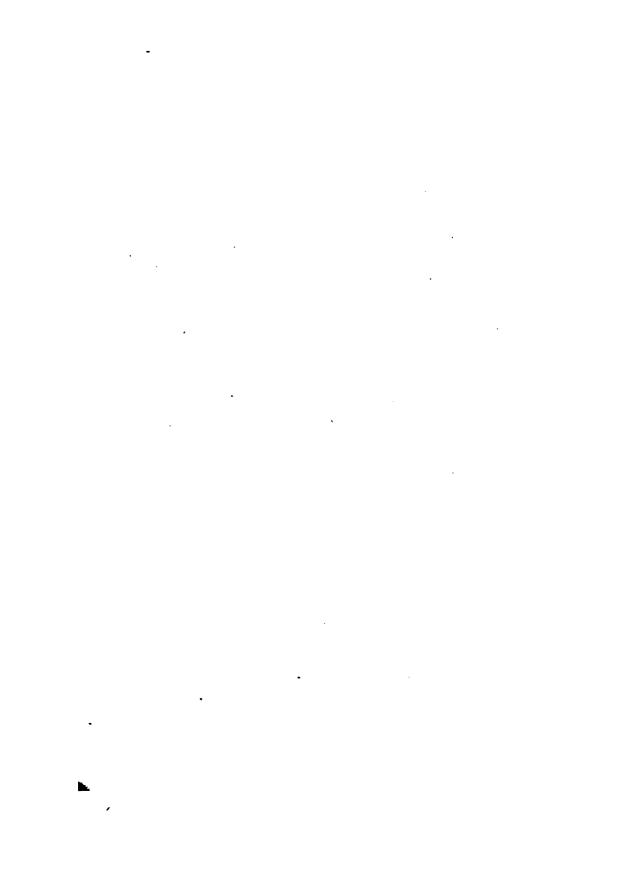

|  |  |   | · |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | , |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | • |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# DER ARME HEINRICH

UND

# DIE BÜCHLEIN

VON

## HARTMANN VON AUE

HERAUSGEGEREN

YON

## MORIZ HAUPT

ZWEITE AUFLAGE

DER LIEDER UND BÜCHLEIN UND DES ARMEN HEIMBIGHT

BESORGT VON E. MARTIN

LEIPZIG VERLAG VON 8. HIRZEL 1881.

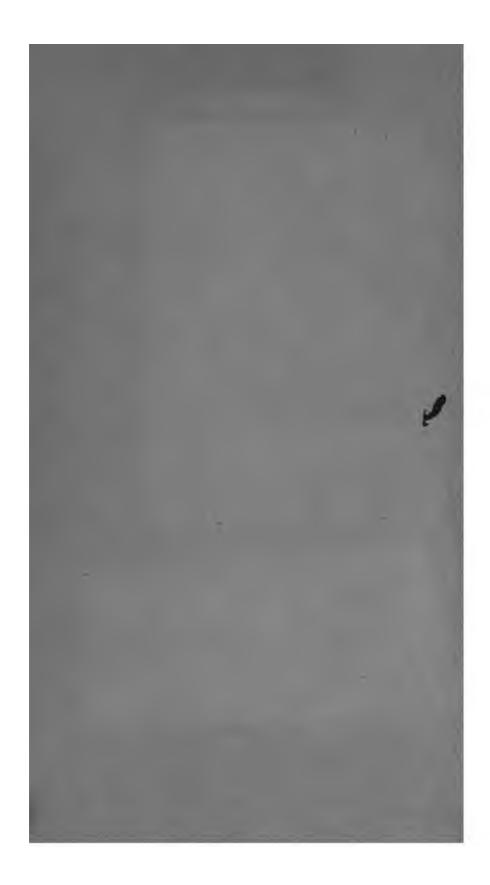

# DER ARME HEINRICH

UND

## DIE BÜCHLEIN

VON

## HARTMANN VON AUE

HERAUSGEGEBEN

VON

### MORIZ HAUPT

ZWEITE AUFLAGE

DER "LIEDER UND BÜCHLEIN UND DES ARMEN HEINRICH"

BESORGT VON E. MARTIN



LEIPZIG
VERLAG VON S. HIRZEL
1881

288 a. 43.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

## GEORG FRIEDRICH BENECKE

ZUM III AUGUST MDCCCXLII

IN TREUER VEREHRUNG GEWIDMET



### VORREDE.

Zwei bisher ungedruckten gedichten Hartmanns von Aue, durch deren herausgabe ich die freunde der altdeutschen dichtkunst zu erfreuen hoffe, habe ich seine lieder und seinen armen Heinrich zugesellt, weil in ihnen noch manches der verbesserung bedürftig schien und damit nicht allzusehr zerstreut wäre was von diesem dichter uns übrig ist. [die lieder sind von der zweiten ausgabe ausgeschlossen worden, weil sie inzwischen in des minnesangs frühling aufnahme gefunden haben.]

Auf die lieder folgen die beiden ungedruckten büchlein, denen ich diesen namen gegeben habe weil das zweite sich selbst so nennt und das erste derselben gattung angehört. ich bedurfte einer gemeinsamen bezeichnung und hoffe dass diese nicht zu fremdartig klingt, wenn auch die literarhistoriker weniger als billig ist die unterscheidenden benennungen hervorheben mit denen das deutsche mittelalter seine

dichtarten selbst bezeichnet.

Beide büchlein stehen in der bekannten Ambraser handschrift, deren reichhaltigkeit für die entstellung der in ihr erhaltenen gedichte entschädigt (die k. k. Ambraser sammlung beschr. von Alois Primisser s. 277). der gefälligkeit des aufsehers der Ambraser sammlung, des herrn Joseph Bergmann, verdanke ich es dass ich von ihnen, wie früher vom Erec, abschriften erhielt. das erste büchlein folgt in der handschrift auf den Iwein, bl. 22—26, und führt die überschrift Ein schöne Disputatz. Von der Liebe. so einer gegen einer schönen frawen gehabt vnd getan hat. dies gedicht war durch Primissers anzeige in dem taschenbuche des freiherrn von Hormayr (1822) bekannt und herr von der Hagen hat das ende desselben (1645 ff.), wo der leib

als fürspreche im auftrag des herzens redet, in den nachträgen zu seiner sammlung der minnesinger (3, 468 ff) mitgetheilt, er hat richtig bemerkt dass die strophen dieser rede gleichmässig um ein reimpaar abnehmen und dass dadurch an zwei stellen sich lücken verrathen. aber er hat die erste dieser lücken an einer stelle (nach 1801) angenommen wo der sinn nicht darauf führt und diese unge-sungenen strophen mit unrecht einen leich genannt. [zeitschr. 4. 395 qibt Haupt zu dass diese strophen gesungen worden sind und einen leich bilden.] unmöglich können sie, wenn auch ihre zeilenzahl ungleich ist, Hartmann von Aue als leichdichter bewähren, wenn also der von Gliers in einem leiche (MS, 1, 43b) von dem von Gutenburg, dem von Turne, Heinrich von Rücke, dem von Aue, Friedrich von Hausen rühmt Daz wâren alse guote man Daz man an leichen ir genôz niemer mêr gevinden kan, so wird man, wenn der ausdruck genau ist, an verlorene leiche Hartmanns denken müssen. dieses büchlein ist in der handschrift auf das ärgste verderbt und ich hätte es aus dieser zerrüttung mit allem fleisse (und an mühe habe ich es nicht fehlen lassen) nicht in leidliche gestalt zu bringen vermocht, wenn nicht der scharfsinn Lachmanns, dessen beistand und gewohnte güte auch bei den übrigen gedichten mich erfreut und ermuntert hat, mir zu hilfe gekommen wäre. dennoch warten noch manche stellen auf verbesserung.

Weniger verderbt und nach meinem gefühle ein besseres gedicht ist das zweite büchlein. es heisst in der handschrift Ein klag einer frawen. so sy der lieb halb tuet: ein albernes misverständnis der worte (14) Dise wîplîche klage. zum glück ahnte ich, ein gedicht das mitten zwischen hartmannischen steht, zwischen dem ersten büchlein und dem Erec, bl. 26—28, werde wohl auch von Hartmann sein: jetzt wird niemand daran zweifeln, obwohl sich der dichter nicht nennt. Hartmanns gepräge wäre unverkennbar, wenn er auch nicht eine strophe eines seiner lieder fast wörtlich wiederholte. ich habe auch andere stellen angemerkt die er nach seiner

aewohnheit mehrmals anwendet.

In dem ersten büchlein, wenn nicht etwa mehr fehlt als die 6 zeilen in den beiden unzweifelhaften lücken, sind abschnitte von 30 zeilen so wenig anzunehmen als im armen Heinrich. das zweite büchlein enthält, worauf Lachmann mich aufmerksam macht, 27 mal 30 zeilen, wenn man die letzten 16 zeilen als geleit für sich bestehen lässt. mit den absätzen durch die ich ruhepunkte gegeben habe treffen meist die grossen anfangsbuchstaben der handschrift zusammen, die ich nicht bezeichnet habe weil ich hierin meinen abschriften nicht überall traute und weil ich keinen leser stören wollte. hat sich doch jemand gefunden der an meiner ausgabe des Erec, an der kenner genug tadelnswerthes finden müssen, nichts auszusetzen wuste als die ausgerückten zeilen und dass ich die beiden z nicht unterscheide. da ich auch dieses mal keine neuen buchstaben habe schneiden lassen, so will ich wenigstens den ängstlich fragenden durch die versicherung trösten dass ich jene beiden laute in der aussprache würklich unterscheide.

Briefe oder büchlein sind aus dem vierzehnten und funfzehnten jahrhundert genug vorhanden. der erste band von dem liedersaale des freiherrn von Lassberg enthält ihrer eine ansehnliche zahl; andere sind z. b. abgedruckt oder nachgewiesen im anzeiger für kunde des deutschen ma. 1833 s. 39. 125. 1838 s. 552. 1839 s. 216. aber die drei büchlein im frauendienste Ulrichs von Lichtenstein, den markgraf Heinrich von Istrien zwischen 1215 und 1219 lehrte an prieven tihten stieziu wort (frauend. 9, 17) waren bisher die ältesten die man von einem namhaften dichter kannte. in der form eines briefes sind lehren der minne schon in einem gedichte des zwölften jahrhunderts abgefasst (Docen misc. 2, 306, vgl. Lachmann über den eingang des Parz. s. 3), so dass auch diese gattung der poesie das dreizehnte juhrhundert von dem zwölften überkommen hat. aus der romanischen dichtkunst, die namentlich in den breus und letras der Provenzalen dieselbe gattung zeigt, diese form herzuleiten wäre mislich: sie liegt so nahe dass sie überall von selbst entstehen konnte, und es gibt lateinische gedichte aus früherer zeit des mittelalters die sich mit ihr berühren. ich setze ein anmutiges kleines gedicht hierher das im neunten jahrhundert Walafrid ganz in dem tone eines liebesbriefchens gehalten hat, wenn auch die freundin an die er es richtete keine geliebte war.

#### Ad amicam.

Cum splendor lunae fulgescit ab aethere purae, Tu sta sub divo, cernens speculamine miro Qualiter et luna splendescit lampade pura Et splendore suo caros amplectitur uno, Corpore divisos, sed mentis amore ligatos. Si facies faciem spectare nequivit amantem, Hoc saltem nobis lumen sit pignus amoris. Hos tibi versiculos fidus transmisit amicus, Si de parte tua fidei stat fixa catena.

Nunc precor ut valeas felix per saecula cuncta.

bei Canisius (lect. ant. 1, 2, 245 Basn.), von dem ich dieses gedicht entlehne, steht in der ersten zeile fulgescat und in der dritten Qualiter ex luna splendescat.

Hartmanns armer Heinrich ist uns in zweierlei [dreierlei]

gestalt überliefert.

A. die Strassburger handschrift (in der bibliothek der Johanniter A 94 bl. 23<sup>b</sup>—35<sup>b</sup>) [1870 verbrannt]. ich habe keine neue vergleichung benutzen können, aber den abdruck in Müllers sammlung deutscher gedichte mit der ausgabe der brüder Grimm zusammengehalten und wo ich unsicher war

in meinen anmerkungen ein fragezeichen gesetzt.

- B. die überarbeitung des echten textes, sie ist in zwei handschriften erhalten. Ba nenne ich die Heidelberger handschrift 341, worin dieses gedicht von bl. 249° bis 258° steht. Lachmannn hat mich mit einer vergleichung der abschrift überrascht die von dieser handschrift sich in der königlichen bibliothek zu Berlin befindet und ich habe mich damit vollkommen begnügen können, mit  $B^b$  bezeichne ich den abdruck der Koloczaer handschrift (Koloczaer codex alt-deutscher gedichte, herausgegeben von Johann Nep. grafen von Mailath und Johann Paul Köffinger s. 425 ff.). die behauptung, die ich hier und da finde, die Koloczaer handschrift sei aus der Heidelberger abgeschrieben, wird weder im armen Heinrich noch in den anderen gedichten von denen ich den text beider kenne bestätigt: beide können abschriften einer verlorenen sein. in hinsicht auf den armen Heinrich sind sie mehr merkwürdig, weil sie lehren welche entstellung ein edles werk durch rohe willkür erleiden konnte, als nutzbar: doch blickt einige mal, wo in der Strassburger handschrift gefehlt ist, echte farbe unter der übertünchung hervor. wo ich durch B übereinstimmung von  $B^a$  und  $B^b$ bezeichne sind unbedeutende abweichungen der schreibweise nicht gerechnet: an ihnen verliert niemand etwas und ich fürchte vielmehr diese beiden handschriften zu oft wegen unerheblichem unterschieden zu haben,
- [C. bruchstücke aus S. Florian, abgedruckt von F. Pfeiffer Germ. 3, 347. 348.]

Nach den vorgängern die ich bei diesem gedichte hatte konnte meine arbeit nur eine nachbesserung sein. ich habe

mich zuweilen, wo ich keinen grund zur abweichung sah. näher an die Strassburger handschrift gehalten, öfter metrische unebenheiten durch genauere schreibung oder durch hoffentlich nicht mislungene änderungen geglättet, einige mal auch fehlern des sinnes abzuhelfen gesucht, so schien mir 114 das präsens lebet statt des präteritums unerlässlich. 265 Lachmanns verbesserung von andern landen dem sinne nach triflig, aber meine vermutung von vrömden landen leichter, 447 manbære an sich und wegen der deutlich beabsichtigten wiederholung der worte des arztes mit erbære zu vertauschen, ich brauche nicht alle meine änderungen aufzuzählen: sie ergeben sich leicht aus einer vergleichung mit Wackernagels oder mit Wilhelm Müllers ausgabe. was meine vorgünger an dem texte der handschrift verbessert haben ist von mir nur da mit ihren namen angemerkt worden wo es kritische berichtigung und nicht blosse gramma-

tische regelung war.

Von dem dichter, obwohl sein jahrhundert ihn oft rühmt oder auf seine gedichte anspielt, wissen wir sehr wenig. die Züricher museumsgesellschaft stellt in ihrer denkschrift zur feier des 24n junius 1840 herrn Hartmann von Aue an die spitze der männer 'die geboren in Zürich oder fremdher gekommen und eingebürgert für licht recht und wahrheit, religiöse und bürgerliche freiheit geredet und geschrieben und durch ihre schriften Zürichs namen verherrlicht haben.' ich hoffe, sie kann dies besser rechtfertigen als dadurch dass es ein adelliches geschlecht von Aue in Zürich gab oder durch die annahme des freiherrn von Lassberg, Hartmann dienstmann zu Aue sei aus dem geschlechte der ritter von Westerspül an der Thur gewesen, die dienstmannen der abtei Reichenau waren. gegen diese folgerung aus dem wappen Hartmanns in der Weingarter und der Pariser handschrift hat Jacob Grimm (Gött. gel. anz. 1838 s. 140) den gewichtigen einwand erhoben, der sich von selbst aufdrängt, der zu Schwaben gesessene herr Heinrich, dessen sagenhafte geschichte Hartmann erzählt hat war kein dienstmann (sîn burt unwandelbære und wol den fürsten gelîch a. H. 42) und kein geistlicher herr, er heiratet und der dichter denkt sich ihn offenbar dem geschlechte angehörig mit dem er selbst durch dienstverhältnis verbunden war, dem geschlechte der herren von Aue als deren dienstmann er selbst von Aue hiess, ehe man also nicht verlässige nachrichten aufdeckt müssen wir uns begnügen Hartmann von Aue einen schwäbischen ritter zu nennen. da er wenigstens eins seiner

lieder in Franken gedichtet hat (s. 22, 19) [MSF. 218, 20; doch vgl. auch Martin anz. f. d. alt. 1, 128], und sich selbst nirgend ausdrücklich, sondern nur den armen Heinrich als einen Schwaben bezeichnet, vielmehr von den Schwaben so redet, dass es scheinen kann als unterscheide er sich von ihnen (got weiz wol, den Swäben muoz ieglich biderber man jehen, der si dä heime hät gesehen, daz bezzers willen niene wart a. H. 1422 ff.), so könnte man allenfalls seine heimat in zweifel ziehen; aber Heinrich vom Türlein lässt in seiner krone Hartmanns Erec aus Schwaben kommen. [Vgl. jetzt L. Schmid des minnesängers Hartmann von Aue stand heimat

und geschlecht, Tübingen 1875.]

Als Gottfried von Strassburg seinen Tristan dichtete (um 1210) war Hurtmann noch am leben; seinen tod beklagt Heinrich vom Türlein. dieser aber dichtete seine krone um das jahr 1220. denn wenn herr Pfeiffer in seiner dankenswerthen recension meiner ausgabe des guten Gerhard (Münch. gel. anz. 1842 st. 72 s. 571) bemerkt, in der zwiefachen reihenfolge, in welcher Rudolf von Ems im Alexander und im Wilhelm die verschiedenen dichter aufzähle sei kein sicherer beweis für die zeitfolge zu finden, so ist diese bemerkung überflüssig, wenn sie warnen soll aus jenen aufzählungen einzelne jahre zu berechnen, und unrichtig, wenn sie leugnet dass Rudolf chronologische folge beabsichtigt hat. Alexander (v. d. Hagen MS. 4, 866 f.) folyen auf einander Heinrich von Veldeke, Hartmann der Auer, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strassburg, Konrad von Himelsfurt, Wirnt von Grafenberg, Ulrich von Zetzighofen, Blicker von Steinach, Heinrich von dem Türlein, Freidank, Konrad Fleck, Albrecht von Kemenat, Heinrich von Leinau, der Stricker, Wetzel, Ulrich von Türheim, im Wilhelm (v. d. Hagen MS. 4, 868 f.) werden aufgezählt der von Veldeke, der Auer, der von Eschenbach, Gottfried von Strassburg, Blicker, Ulrich von Zetzighofen, Wirnt von Grafenberg, Freidank, der von Absalone, der von Fussesbrunnen, Konrad Fleck, der von Leinau, der Stricker, Gottfried von Hohenlohe, Albrecht von Kemenat, der Türheimer. man sieht, Rudolf nennt nicht in beiden gedichten durchaus dieselben und er ordnet gleichzeitige dichter nicht das eine mal ganz so wie das andere (und warum oder nach welcher regel hätte er es denn thun können?), aber es ist deutlich dass er im ganzen die zeitfolge in welcher diese dichter bekannt wurden beobachtet und dass wir berechtigt sind einem dichter den er zwischen Wirnt von Grafenberg (oder Ulrich von

Zetzighofen oder Blicker von Steinach, denn diese drei sind gleichzeitig) und Freidank aufzählt um das jahr 1220 zu setzen. Hartmann von Aue ist also zwischen 1210 und 1220 gestorben. ich theile die stelle aus Heinrichs krone, die bereits herr von der Hagen MS. 4, 263 f. 871 hat abdrucken lassen, hier und da berichtigt mit, ohne für das einzelne einstehen zu können, da ich von der Heidelberger handschrift (H) nur die lesarten kenne die Hahn seinem auszuge aus der Wiener handschrift (W), in Ferdinand Wolfs werke über die lais s. 413 ff., beigefügt hat. Heinrich vom Türlein hat vorher ritter der tafelrunde aufgezählt, wie Hartmann im Erec. daraus ergab sich mir von selbst die verbesserung der nächsten zeilen.

Ob ich daz reine gesinde daz mit dem Sælden kinde, dem künege Artûse, was, als ich ez vil ofte las an Érecke, nande, 5 den von der Swâbe lande uns brâhte ein tihtære. ich weiz wol daz ez wære überic unde unlobelich. umb die rede sô hân ich 10 die ungenanten genant, die vil lîhte unbekant meister Hartman wâren, oder er wolt bewâren ein valsch nachreden dar an, 15 daz lîhte tæte ein valsch man, als in sîn natûre lêret, der niht wan bæse mêret. daz kunde er wol bedenken. in enmoht niht lîhte bekrenken 20 ein man der zweier zungen phlac und der vil bittern nâchslac

anes reken nande W, Vnd ander recken n. H: s. Erec 1628 ff.
 Swaben W. 8. es were H, er wær W. 13. hartman H,
 Stærman W. 15. nachreden H, nahred W.

hinden nâch dem manne sleht und im vorn ab die schande tweht. des was er alles vollekomen. 25 der got der uns in habe genomen der mtezn im ze ingesinde haben, und werde nimmer ab geschaben von des lebens buoche. der himelsche künec geruoche 30 daz er der sêle lône mit unverwerter krône und mtteze im mit alle vergeben swaz er ie in disem leben getæte wider sîn hulde, 35 wan von der werlt schulde geviel der sêl diu missetât der der lîp gedienet hât mit tugent rîchem sinne. des himels küneginne, 40 diu muoter ist unde maget, ze der genâden sî geklaget, ob der sêle iht gewerre. vater sun und herre, guot wîstuom und gewalt, 45 got einer in der drivalt, erhær umb in, rîcher Krist, diu dîn tohter und dîn muoter ist und ein tûbe âne galle, daz sîn sêle iht gevalle 50 in deheinen tætlîchen last, wan du selbe gesprochen hâst, 'swer mîn vor der werlt vergiht unde an mir verzwîvelt niht, daz selbe im von mir geschiht.' 55 Solich klage und ditz gebet,

25. allez W. 27. mvzen W, musse H. zeín gesinde W. 30. himelisch W. 32. vnverwereter H, vnwerder W. 33. al W.

daz ich daz ie getet, daz sol man niht vür wunder hân. wan sô der reine Hartman mîn herze besitzet. 60 sô kaltetz unde switzet und bristet unde krachet. sîn tugent mir daz machet der er bî sîner zît phlac. owê tœtlîcher slac, 65 wie du an im hâst gesiget daz er in touber molten liget der ie schein in vreuden schar! Hartman unde Reinmâr. swelch herze nâch werltvreuden jeit 70 (wan dar nâch ir lêre streit), die müezen si von schulden klagen. si habent in vor getragen tugentbilde und werde lêre. swer wîbes lop unde ir êre 75 sô vürder als si tâten. der ist unverrâten von mir wider wîbes namen. si kunden stillen unde zamen swaz von nîde valsches vlouc. 80 swâ man wîbes güete belouc, dâ stuonden dise zwên ze wer wider der valschære her. wîbes güete, dirst geschehen, kundestuz ze rehte spehen, 85 daz dir nie græzer schade geschach. dîn lop wirt val unde swach, wan si valwent lîplôs an den diu freude ir reht verlôs

61. chaltez W, kaltet es H. 67. molte W. 69. Reimar W. 73. jne vor H, vor W. 74. werde H, werdes W. 76. vorder W, meret H. 77. Der si H. 79. chynnen W. 83. valscher W. 84. der ist W. 85. kyndestyz W, Kuntestu vis H. 89 fehlt W.

und wîbes freude aller meist. 90 ouch muoz ich klagen den von Eist, den guoten Dietmâren, und die andern die dâ wâren. ir sûl und ir brücke Heinrich von Rücke. 95 und von Hûsen Friderîch, von Guotenburc Uolrîch, und der reine Hûg von Salzâ. got der müez si setzen dâ dâ ir sêle genâde habe. 100 vür wâr si dirre werlde habe mit sölher zuht bouten, swâ si des ie getrouten daz si daz beste tæten, daz wart mit selhen stæten 105 sô getân daz dâ an in nie geviel schanden gwin. wis in, got, als ich in bin.

90. vrôd W, lob H. 91. mvz W. 93. die da H, da di W. 94. brvke W. 95. ruke W. 96. husen H, Eisen W. 97. gåten burch W, gåtenburg H. 98. haug W. 100. Da H, fehlt W. 104. taten W. 105. staten W. 106. da H, dar W. 107. schanden H, schaden W. gewin W. 108. Wis H, weis W.

Ich erlaube mir einige bemerkungen anzureihen die sich nicht auf Hartmann von Aue beziehen. Haug von Salza, der sonst in der geschichte der deutschen dichtkunst verschollen ist, mag der Hugo de Salza sein den ich als zeuge in einer urkunde Ludwigs des 3n, landgrafen von Thüringen, vom jahre 1174, in Tentzels supplementum historiae Gothanae secundum s. 491 und in Schannats vindemiae literariae collectio prima s. 117, finde, und vielleicht ist dies derselbe Haug von Salza der ein hospital in Salza stiflete, das, nach urkunden bei Schöttgen und Kreysig, dipl. et script. hist. Germ. 1, 762 ff., sein sohn Günther im einvernehmen mit seiner frau, seinen kindern, und seinem bruder, der canonicus zu Bamberg war und wie er selbst Günther hiess, im jahre 1272 dem kloster Volkerode schenkte: war Haug im jahre 1174 noch jung, so ist es leicht möglich

dass im jahre 1272 noch söhne von ihm lebten. [S. auch MSF. 245 anm.]

Von Dietmar von Eist und von Heinrich von Rücke weiss ich nichts neues zu sagen. [Vgl. MSF. 245; F. Pfeiffer Germ. 7, 110-112.] aber Friedrich von Hausen, der, wie zuerst Lachmann (zum Iwein 4431) bemerkt hat, im mai 1190 in einem gefechte gegen die Türken umkam, lässt sich, wie mich dünkt, in urkunden nachweisen. Waltherus de Husen et Fredericus filius eius stehen als zeugen in einer urkunde des erzbischofs Christian des 1n von Mainz vom jahre 1171, bei Ioannis rer. Mog. vol. 2 s. 649; Fridericus filius Waltheri de Husen bezeugt eine urkunde desselben erzbischofs, datum Papie anno dominice incarnacionis MCLXXV indict. VIII, bei Ioannis 2, 522. öfter erscheint in urkunden Walther. Waltherus homo liber de Husen leistet im jahre 1159 verzicht auf die vogtei über Rorheim, das dem kloster Schönau bei Heidelberg gehörte; die zu Wormss ausgestellte urkunde steht in Gudenus sylloge variorum diplomatum s. 18. als zeuge kommt er schon in den vierziger jahren vor, in einer urkunde des bischofs Buggo von Wormss (Gudenus s. 7). in den sechziger jahren wird er in einer urkunde von Konrad sancte Marie ad gradus in Moguncia prepositus erwähnt, kaiser Friedrich der 1e hatte ihn mit untersuchung einer rechtssache beauftragt, imperator vero tribus discretis et prudentibus viris, videlicet Waltherus de Husen et Wolframmo de Steine et Wernhero de Bolanden iniunxit quatenus predictam adirent curtim (Osthoven) et attentius de familia ibi cohabitante inquirerent u. s. w. (Ioannis 2, 667). im jahre 1165 finde ich ihn in einer Wormsser urkunde kaiser Friedrichs des 1n (Pertz leges 2, 139) und in urkunden des abtes Heinrich von Lorsch (Gudenus s. 21. 24, Ioannis rer. Mog. tom. nov. s. 117); im jahre 1171 noch in einer andern urkunde des Mainzer erzbischofs Christian (Ioannis 2,648); im jahre 1173 in einer zu Speier ausgestellten urkunde kaiser Friedrichs des 1n (Würdtwein subs. 1, 367, Ioannis 2, 589, Pertz leges 2, 143). [weiteres urkundliches material s. zu MSF. 245 und Müllenhoff z. f. d. a. 14,134.] seinen tod beklayt Spervogel MS. 2,227, Mich riuwet Vruote über mer, Und von Hüsen Walther, Heinrich von Gebechenstein, Und von Stoufen was ir noch ein: Got genâde Wernharte Der ûf Steinberc saz Und niht vor den êren versparte. [richtiger MSF. 25, 20.] auf den versuch geschichtlicher erläuterung dieser strophe lasse ich mich hier nicht ein; so viel versteht sich von selbst dass Wernhart über

dessen tod Spervogel klagt nicht der Wernhart von Steinberg sein kann den herr von der Hagen MS. 4, 686 aus einer urkunde vom jahre 1230 beibringt. eben so falsch ist, so viel ich weiss, was er s. 687 angibt, dass Walther von Hausen in Wormsser urkunden bis 1194 vorkomme. ich denke, diese behauptung ist ein durch einen druckfehler verschlimmertes misverständnis dessen was herr von der Hagen selbst s. 151 anm. 1 undeutlich gesagt hat; nicht mit Walther von Hausen, wie er seine eignen worte zu misdeuten scheint, sondern mit Blicker von Steinach bezeugen die ministerialen Herimbert und Hartwig (nicht Hartwin) von Hausen eine urkunde von 1184 (bei Gudenus s. 34). aus den beziehungen der urkunden in denen Walther und Friedrich von Hausen vorkommen, besonders aus der von Walther selbst im jahre 1159 ausgestellten, ergibt sich ihr geschlecht als ein pfälzisches. herr von der Hagen widerspricht sich, wenn er, wie es scheint, s. 150 f. den dichter Friedrich von Hausen von dem pfälzischen geschlechte aus dem unwahren grunde sondert dass in ihm kein Friedrich vorkomme, und doch s. 687 behauptet. Friedrich von Hausen stehe jenem Walther nahe. s. 151 denkt er an einen Friedrich von Hausen der im jahre 1210 als dienstmann der markgrafen von Hohenburg vorkommt, setzt aber auf den folgenden seiten den dichter doch an den Rhein, aber in ein schwäbisches geschlecht, und lässt ihn im jahre 1190 umkommen. dass der dichter in rheinischer gegend wohnte (umb den Rîn MS. 1, 92<sup>b</sup>, alumbe den Rîn 94°), passt nicht besser auf einen Schwaben, der nicht nachgewiesen ist, als auf das pfälzische geschlecht dessen burg in der nähe von Mannheim lag. mir scheint Mones meinung (bad. archiv 1, 57), dass der dichter ein Pfälzer war, das richtige zu treffen, wie irriges auch sonst sein aufsatz enthalten mag. wenigstens sehe ich nichts was verhinderte den dichter für den sohn Walthers zu halten und den der im jahre 1190 in dem kreuzheere kaiser Friedrichs war für denselben der funfzehn jahr früher ohne zweifel in des kaisers gefolge sich in Italien befand. sprichwörtliche anspielung des dichters auf Trier, Mich dunket wie ir wort gelsche gê Rehte als ez der sumer von Triere tæte (1, 93<sup>b</sup>) genügt nicht mit Lachmann (über die leiche s. 426) seine heimat dorthin zu setzen, auch wohl nicht die niederdeutschen reime die er sich einige mal gestattet zu haben scheint.

Über Ulrich von Gutenberg, den Heinrich vom Türlein neben Friedrich von Hausen als gestorben beklagt, weiss ich nur das zu sagen, was niemand bezweifeln wird, dass es nicht, wie herr von der Hagen meint (4, 119 f., wo es überhaupt an wunderlichem nicht fehlt), der sein kann der noch

1276 lebte. [vgl. Martin z. f. d. a. 23, 440.]

Auf Hartmanns Iwein spielt Wolfram von Eschenbach an im fünften buche des Parzival (253, 10), dessen sechstes nach dem sommer 1204 [1203] gedichtet ist (Lachmann vorr. zu Wolfr. XIX); eins seiner lieder (s. 22, 4 ff. [MSF. 218, 5]) ist nach Saladins tode, also nach dem merz 1193 gedichtet; im Iwein (2791 ff.) erwähnt er wie sich Erec um Enitens willen verlegen habe und denkt wohl an die aufzählung im Erec wenn er es sich erspart die ritter der tafelrunde zu nennen (Iw. 4709 daz ich si alle nenne die ich dâ erkenne, daz ist alsô guot vermiten): andere sichere andeutungen über die zeit der abfassung seiner einzelnen gedichte habe ich nicht gefunden. aber es unterliegt keinem bedenken den Erec für das früheste seiner werke zu erklären. herrn von der Hagen (4, 264), aber ehe der Erec gedruckt war, schien der Gregor das früheste, wie die noch nicht durchgebildete darstellung verrathe und ein bekenntnis des dichters (617 ff.) dass sein mund noch nicht geschickt sei recht von liebe und leid zu reden, weil er, in gleichmütigem zustande, beides noch nicht erfahren habe. allein dass er noch nicht liebe erfahren habe ist gar nicht Hartmanns meinung und es widerspräche, wenn man alles genau nimmt, was er in einem liede (s. 4, 26 f. [MSF. 206, 18]) sagt, ein wîp — der ich gedienet hân mit stætekeit sît der stunt deich ûf mîm stabe reit: er meint bloss dass er noch nie freude noch leid in vollem masse (rehte liep noch grôzez herzenleit) empfunden habe, und ich weiss hieraus keine zeitbestimmung zu gewinnen. dagegen lehrt eine vergleichung des versbaues dass Hartmann den Gregor nach dem Erec und mit geübterer kunst gedichtet hat. ungefähr eine zeit mit dem Gregor verrathen die beiden büchlein, von denen das erste auch wohl das ültere sein wird. Hartmann dichtete es als junger mann (6 ff.), aber doch, wie es scheint, nach seinem kreuzzuge. denn was er von dem meere erzählt (353 ff.) macht eigene anschauung wahrscheinlich, besonders durch die worte daz ist allen den wol kunt die dâ mite gewesen sint, das kreuz nahm er nach seines herren und nach Saladins tode (s. 11, 3 ff. 22, 18 f. [MSF. 210, 23. 218, 19]); es drängen sich also seine vorhandenen gedichte mit ausnahme des Erec, in wenige jahre am schlusse des zwölften jahrhunderts zusammen. denn den Iwein halte auch ich für

die jungste seiner erzählungen, obwohl die frühere abfassung des armen Heinrich sich leichter fühlt (vergl. die anmerkung zu Iw. 21) als mit entscheidenden Gründen darthun lässt. [vgl. E. Naumann über die reihenfolge der werke Hartmanns von Aue z. f. d. a. 22, 25-74.] herr San-Marte freilich (leben und dichten Wolframs von Eschenbach 2, 239) meint, im eingange des armen Heinrich erscheine dem dichter seine kunst schon nicht mehr als ein blosser zeitvertreib, wie im eingange des Iwein, den er vor scharfsinn falsch übersetzt, sondern auch als ein mittel trübe stunden sanfter zu machen, und er ist geneigt (s. 317) anzunehmen dass der arme Heinrich erst nach Wolframs Wilhelm gedichtet worden, da Wolfram, ungeachtet seiner sichtlichen zuneigung zu Hartmanns gedichten, wie des Gregor so des armen Heinrich nirgend gedenke, dessen heilung mit der des Anfortas entschiedene ahnlichkeit habe: aber diese einfalle, sowie die bemerkung dass der arme Heinrich ein dankgedicht Hartmanns an seinen herrn, Heinrich von Aue, sei, oder dass es ein leichtes wäre den wälschen gast zu einem fortlaufenden commentar von Wolframs Parzival umzubilden, oder dass Freidank Wolframs werke ausgebeutet habe, oder viele andere gleiches werthes, haben nur das verdienst sachverständigen zur erheiterung zu gereichen.

Die ersten bogen dieses buches haben den mann dem vor allen das leichte und genaue verständniss der dichtungen Hartmanns verdankt wird bei der vollendung des funfzigsten jahres seiner amtlichen thätigkeit als eine kleine festgabe und als ein zeichen meiner verehrung begrüsst, er wird, so wünsche und hoffe ich, die letzten mit derselben mir oft bewiesenen nachsicht und güte und mit jener regen und fördernden theilnahme an der wissenschaft empfangen die sein greisenalter auszeichnet und noch lange auszeichnen möge.

Leipzig 11 september 1842.

M. H.

[In dieser zweiten ausgabe sind die nachbesserungen in Haupts handexemplar und die grossentheils damit zusammenfallenden in den anmerkungen zur zweiten auflage des Erec an folgenden stellen eingetragen worden: a. Heinr. 34. 47. 179. 189. 204. 246. 328. 405. 525. 570. 658. 717. 741. 753. 865. 871. 872. 886. 945. 946. 1105. 1134. 1238. 1346. 1383. 1393. 1411. 1495. 1 büchl. 40. 145. 146. 232. 233. 251. 297. 306. 429. 441. 445. 457. 503. 511. 512. 561. 655. 656. 658. 702. 789. 811. 816. 881. 916. 1051. 1053. 1111. 1144. 1189.

1208. 1216. 1291. 1292. 1295. 1357. 1489. 1498. 1566. 1612. 1654. 1679. 1681. 1716. 1732. 1755. 1762 — 1764. 1831. 1833. 1853. 1879. 1906. 1908. 1910. 1913. 2 būchl. 8₹. 110. 225. 315. 323. 386. 479. 538. 582. 624. 670. 717. 736. 745. 754. 757. 761. nachzutragen wären noch folgende besserungen Lachmanns in den lesarten zum Iwein: a. H. 174 arzte (z. Iw. 1553), 328 liebt (4194), 566 trûric beidiu und unfrô (5099), 436. 1017 zuo (5873), 729 volgend ist (7438), 854 dann (7438), 1035 niemer mêr (3512), 1089 binde, 1090 dîn schœner lîp (3560), 1392 engeloubten (1730), 1 būchl. 355 wesenn, 959 dann (7438). auch hātte ich statt der seitenzahl der dritten auflage des Iwein die verszahl angeben sollen zum 1 būchl. 251 v. 1159; 449 v. 1208.

Die stellen der büchlein, an welchen in folge dieser nachträge die lesarten zu ändern waren, hat J. Seemüller freundlichst mit der Ambraser handschrift collationniert. zum armen Heinrich benutzte Haupt selbst eine vergleichung der Strassburger handschrift von F. Roth, leider, wie es scheint, nur für den anfang; die Heidelberger hs. der erzählungen habe ich selbst neu verglichen. die S. Florianer bruchstücke habe ich für sich unterhalb der übrigen lesarten vollständig abdrucken lassen. die daraus sich ergebenden änderungen habe ich dagegen ebensowenig als die besserungsvorschläge späterer herausgeber, auch wenn sie zutreffend erschienen, in den text aufnehmen wollen: ich konnte nicht sicher sein dabei immer mit Haupts eigenen ansichten übereinzustimmen.

Ich würde sonst, wie dies schon Bech gethan hat, folgenden in C zum texte hinzukommenden versen aufnahme gewährt haben: den 2 in AC (hier unvollständig) hinter 852 folgenden, aber mit Wackernagels änderung LB<sup>5</sup> 544, 33. 34 dâ sol nû schiere der tôt mich læsen von der helle nôt; den 4 in BC hinter 662 vorhandenen und den 4 nur in C, der vierte auch nicht vollständig, erhaltenen versen hinter 652. damit wäre die theilbarkeit durch 30 auch für die verszahl des a. Heinr, hergestellt.

Für das erste büchlein ist gewiss beachtenswert dass der leich am schluss gerade 270 verse umfasst. die sicher nachweisbaren lücken in diesem leich werden ähnliche im vorhergehenden unstrophischen stück ebenfalls wahrscheinlich machen; und eine solche, etwa nach 352 anzusetzende, könnte die zu v. 359 wünschenswerte erklärung zu die dâ mite gewesen sint enthalten haben. sind im 1 büchlein 6 verse ausgefallen, so betrüge die gesammtzahl 1920 = 64 × 30 verse, d. h. vier quaternionen, für ein allein übersandtes gedicht sehr passend.

Endlich ist für den Gregorius, dessen lücken jetzt durch die handschrift Jausgefüllt sind, ein ähnliches zahlenverhältnis höchst wahrscheinlich. zunächst sind folgende nur in A überlieferte verse als interpoliert zu erkennen: 871. 872 daz man ez noch toufen solde unde ziehen mit dem golde: einc wiederholung von 569, 570, die vollständig überflüssig ist und widersinnig, weil der abt es nicht verschweigt, dass das kind noch getauft werden soll. ebenso anstössig sind 1081, 1082, die nur in EJ überliefert sind, nicht in AC. sie unterbrechen das kunstvoll gegliederte lob des jünglings mit einer beschränkung, von der man nicht einsieht, warum sie gerade hier eintreten soll. drittens halte ich auch die 12 verse 1149-1160. die sich in E allein vorfinden, nicht aber in AJ, für interpoliert. sie bringen nichts neues, ja die schlusszeilen 1159. 1160 sind so gut wie ganz = 1147, 1148, eine derartige wiederholung wird man nicht mit Haupt zu Erec 5067 entschuldigen dürfen: es ist etwas anderes, wenn, wie im Erec geschieht, ein zu anfang einer rede ausgesprochener vorwurf nach einer eingehenden begründung am schluss wiederholt wird. und wieder ein anderer fall liegt z. b. Greg. 1698 vor, wo ein vers, der nur ein nicht eben gewichtiges satzglied enthält, bald darauf, 1752 wiederkehrt; oder wenn dieselben verse nach längerem zwischenraum sich wieder einfinden, was Hartmann sich nicht selten gestattet. dass wie oben angenommen ist, solche wiederholungen auch durch interpolation entstehn können, zeigt u. a. B im a. Heinr., wo nach 606 ein vers eingeschoben ist, der 614 so gut wie völlig gleich steht. müssen somit von der verszahl der ausgaben, 3834, abgezogen werden 2+2+12, so dass nur 3818 bleiben, so kommen andrerseits wieder dazu: 170 verse der in J erhaltenen einleitung, ferner 2 verse nach 3642, wo die übereinstimmung von EGJ gegenüber der hs. A entscheidet, in welcher überdies v. 3643 nicht recht verständlich ist. so hat denn der Gregorius gerade 3990 verse, so dass auch dies gedicht sich den auf s. VI angeführten anschliesst.

Strassburg 2 febr. 1881.

Ernst Martin.]

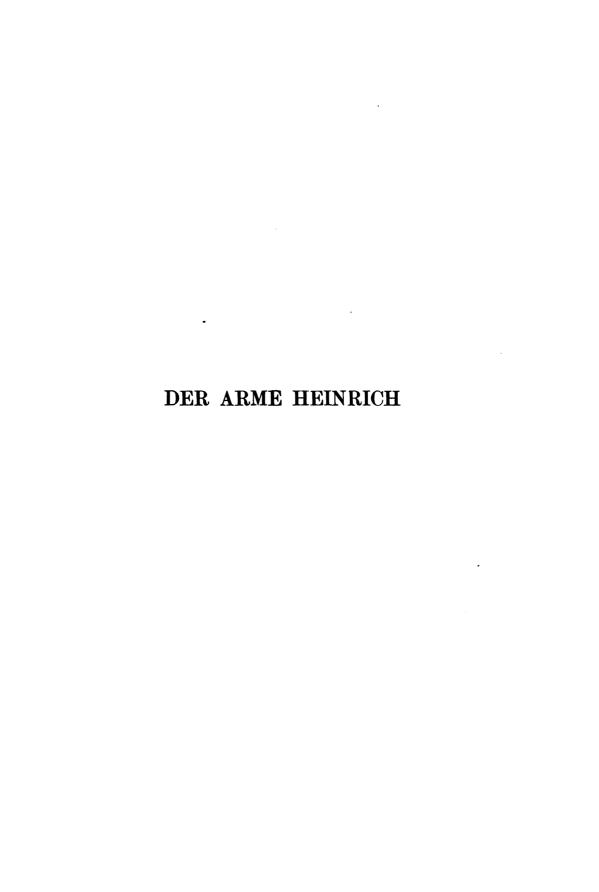

|  |  | . ′ |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |

Ein ritter sô gelêret was daz er an den buochen las swaz er dar an geschriben vant. der was Hartman genant, dienstman was er ze Ouwe. er nam im mange schouwe an mislîchen buochen: dar an begunde er suochen ob er iht des funde dâ mite er swære stunde 10 möhte senfter machen und von sô gewanten sachen daz gotes êren töhte und dâ mite er sich möhte gelieben den liuten. 15 nu beginnet er iu diuten ein rede dier geschriben vant. dar umbe hât er sich genant, daz er sîner arbeit die er dar an hât geleit 20 niht ane lon belibe,

Dis ist von dem armen heinriche A, Ditz ist der arme heinrich got mach vns im gelich  $B^a$ , Ditz ist ein mere rich von dem armen heinrich  $B^b$ . 3. 8. der an A. 5. zuo A. Un was ein d. von 6. der nam im eine sch. B. owe B. 7. An einem ieslichen (itslichen  $B^b$ ) buche (buchen  $B^b$ ) B. 8. suche  $B^a$ , suchen  $B^b$ . 10. do 11. Senfter mochte m. B. 12. mit so geweren sachen B. 13. Daz zu g. B. 14. und fehlt B. do  $AB^b$ . 16. úch A. hie beg. er uns d. B. 17. die er  $AB^a$ , er hie  $B^b$ . 20. daran A: an 21. Ane lon icht b. B. ditz buch B.

und swer nâch sînem lîbe sî hœre sagen oder lese, daz er im bitende wese der sêle heiles hin ze gote. man seit, er sî sîn selbes bote unde erlæse sich dâ mite, swer tiber des andern schulde bite.

25

Er las ditz selbe mære. wie ein herre wære 30 ze Swâben gesezzen: an dem enwas vergezzen deheine der tugent † die ein riter in sîner jugent ze vollem lobe haben sol. 35 man sprach dô niemen alsô wol in allen den landen. er hete ze sînen handen geburt und dar zuo rîcheit: ouch was sîn tugent vil breit. 40 swie ganz sîn habe wære, sîn burt unwandelbære und wol den fürsten gelich, doch was er unnâch alsô rîch der geburt und des guotes 45 sô der êren und des muotes.

22. Swer iz nach B. 23. sú A (so immer), fehlt B. 24. in A, fehlt B. 25. Der sele heiles B: Der selen heil A. Un lose sich selber da 26. Men seit A: er gicht B. 27. do A. 28. úber A: vor B. schulde A: sunde B. 29. dis selbe A: uns ditz B. 30. wie daz ein B. 31. Zů A (oft für ze). 32. enwas A: was niht B. 33. Dekeine der tugent A: deheine wis der t.? Lachmann. Aller der t. B. 34. Die A: der B. ritter AB. s. zu Erec 8795. 35. Zv ganzem B. 36. men A. do fehlt B. nieman (und ieman) immer AB. 37. In allen den richen B. 38. hatte A. werlichen B. 39. Geburt unde (u $\bar{n}$   $B^a$ ) wisheit B. 40. bereit A.  $\sin t$ . die was vil breit B. 41. sine A. 42. An geburt unw. A, so was sin burt unwandelbere B. 43. Andern f. g. B. fehlt A. er was unnahe also rich B. 45. der gebürte A. A: als  $B^b$ , alse  $B^a$ .

Sîn name der was erkennelich, und hiez der herre Heinrich. und was von Ouwe geborn. sîn herze hâte versworn 50 valsch und alle törperheit, und behielt ouch vaste den eit stæte unz an sîn ende. ân alle missewende stuont sîn êre und sîn leben. 55 im was der rehte wunsch gegeben ze werltlîchen êren: die kunde er wol gemêren mit aller hande reiner tugent. er was ein bluome der jugent, 60 der werlte fröude ein spiegelglas, stæter triuwe ein adamas, ein ganziu krône der zuht. er was der nôthaften fluht. ein schilt sîner mâge, 65 der milte ein glîchiu wâge: im enwart tiber noch gebrast. er truoc den arbeitsamen last der êren tiber rticke. er was des râtes brücke. 70 und sanc vil wol von minnen. alsus kund er gewinnen

47. waz gar A. s. zu Er. 5500. 48. er was geheizen heinrich B. 49. von der ouwe A. 50. hette A, daz hatte im B. 51. dorp-52. vil wol beh. er den eit B. 53. Stet biz B. 55. Va Stunt sin geburt un s. l. B. 56. der rechter B. stunt A. 57. Zuo A, Die B. 58-60 = von der quten frau 1474-1476.63. 64. Er fehlt B. 59. Mit mancher hande tugent B. 63. ganze A. was milde des gutes ein lewe sines mutes B. 63-67 sind geborgt in Dieterichs flucht 2331-35. 9962. s. Wh. Grimm heldens. 184. Derselbe vers Rabenschlacht 911, 3. 67. Ime (Im 66. geliche AB. 68. den arbeitsamen last Lachmann: der ersamen last  $B^b$ ) wart B. A, die arbeit (erb.  $B^a$ ) als (alse  $B^a$ ) ein last B. 69. Die ere B. 71. so wol B. 72. konde er gew. B: kunde er wol gew. A.

der werlte lop unde prîs. er was htibesch und dar zuo wîs. Dô der herre Heinrich 75 alsô geniete sich êren unde guotes und frælîches muotes und werltlicher wiinne (er was für al sîn ktinne 80 geprîset unde geêret), sîn hôchmuot wart verkêret in ein leben gar geneiget. an im wart erzeiget, als ouch an Absolône. 85 daz diu tippige krône werltlîcher stieze vellet under füeze ab ir besten werdekeit, als uns diu schrift hât geseit. 90 ez spricht an einer stete dâ, 'medîâ vîtâ in morte sûmus:' daz bediutet sich alsus. daz wir in dem tôde sweben 95 sô wir aller beste wænen leben. Dirre werlte veste, ir stæte, unde ir beste

73. uñ iren pr. B. 74. er was schone junc hubsch un wis B. 75. herre fehlt A. 76. alsus (-st  $B^a$ )AB. genietete A. 78 Un in der werlde (werde  $B^a$ ) lebete in dirre suze swebete B. 79. In 80. fúr alles sin k. A, uber allez sin k. B. der w. w. B. hohet  $B^b$ , Gehoet  $B^a$ . 82. Sin hoher muot A: unrehter hochmuot daz wart im schire verkeret B. Er. 1229. 83. Er wart vil gahes (gachs  $B^a$ ) geneiget B. 84. an im so wart erz. B. 85. ouch fehlt B. absalone B. 86. der die B. 87. Un ouch der werlde 88. v. nider under die fúze A, gezuckete under die fuze B. 89. wúrdikeit A. Von siner hohsten (hösten vergl. 702, In. 1578.  $B^a$ ) werdikeit B. 90. geschrift A. an ein smeliches leit B, veral. 118. 91. Es sprichet A, Daz sprichet B. einre stette A, einer stat B. 94. sich A: uns B. 96. best B, bast A. 98. ir fehlt beidemal B.

unde ir græste magenkraft, diu stât âne meisterschaft. 100 des muge wir an der kerzen sehen ein wârez bilde geschehen, daz sî zeiner aschen wirt enmitten dô sî lieht birt. wir sîn von bræden sachen. 105 nû sehent wie unser lachen mit weinen erlischet. unser stieze ist vermischet mit bitterre gallen. unser bluome der muoz vallen 110 so er allergrüenest wænet sîn. an hern Heinrîche wart wol schîn. der in dem hæhsten werde lebet ûf dirre erde. derst der versmæhte vor gote. 115 er viel von sîme gebote ab sîner besten werdekeit in ein versmæhelîchez leit: in ergreif diu miselsuht. dô man die swæren gotes zuht 120 gesach an sînem lîbe, manne unde wîbe wart er dô widerzæme. nû sehent wie genæme

99. Die aller hohste (höste  $B^a$ ) mankraft B. 100. stet B. 101. Das  $AB^a$ . Daz  $B^b$ . 103. zuo einer AB. eschen A. 104. En mitten A: vor uns B. lieht fehlt A. 105. sint A. 106. Nu s. A: warunserz Ba. 108. unser honic (honic ist  $B^a$ ) gemischet Ist 110. die B. 111. so wir aller beste wenen (Ist fehlt Ba) B. daz wirt an dem herren heinriche (-en  $\sin B$ . 112. heinrich A. 113. hoehesten A. Do er in siner hohsten werde B. 114. Lebete  $AB^a$ , lebte  $B^b$ . erden A. 115-118 fehlen B. 117. Abe A. 115. Der ist d. versmehete v. g. A. begreif in B. 120. die swere A, des waren B. 121. sach B. 122. manne B: man A. 123. dô fehlt B. 124. warta wie geneme B, vergl. 106. wie gar g. A.

er ê der werlte wære, 125 und wart nû alse unmære daz in niemen gerne an sach: alse ouch lobe geschach, dem edeln und dem rîchen, der ouch vil immerlîchen 130 dem miste wart ze teile mitten in sîm heile. Und dô der arme Heinrich alrêst verstuont sich daz er der werlte widerstuont, 135 als alle sîne gelîchen tuont, dô schiet in sîn bitter leit von lobes gedultikeit. wan ez leit Îob der guote mit gedultigem muote 140 do ez ime ze lîdenne geschach durch der sêle gemach den siechtuom und die smâheit die er von der werlte leit: des lobet er got und fröute sich. 145 dô tet der arme Heinrich leider niender alsô: wan er was trûrec unde unfrô. sîn swebendez herze daz verswanc,

126. Er wart ir alse unm. B. 127. Daz man in vil ungerne 128. Yobe Ba. 130. der also iem. B. 132. Mitteln A. In sinem besten heile vor 131 B. 133-138 fehlen B. 139. Daz leit yob (job  $B^b$ ?) B. 140. geduldeclichem (-ticl-  $B^b$ ) B. 141. Waz 142. selen A. 143. siechtum B: siechtagen A. smacheit B: swacheit A. 144. Den er A, die yob (job  $B^b$ ?) B. von den leuten l. B. 147. niergent A, nirgen B. 148. Wan er was A: er 149-157. Sin honic wart ze (zv Ba) gallen sin blume muste wart B. vallen Ze (Zv Ba) heu wart im sin grunez gras der e der werlde vevre (fevre  $B^b$ ) was Sin swebende vroude im versanc sin swimmendez herze daz ertranc Ein trabes wolken dicke bedackte siner sunnen blicke Ein swinde bitter donerslac der brach im sinen mitten tac Sin morgensterne der erlasch ungerne dulte er daz Un schemte sich vil sere B. 149. verswant A.

| sîn swimmendiu fröude ertranc, | 150 |
|--------------------------------|-----|
| sîn hôchvart muoste vallen,    |     |
| sîn honic wart ze gallen,      |     |
| ein swinde vinster donreslac   |     |
| zerbrach im sînen mitten tac,  |     |
| ein trüebez wolken unde dic    | 155 |
| bedaht im sîner sunnen blic.   |     |
| er sente sich vil sêre         |     |
| daz er sô manege êre           |     |
| hindr im müeste lâzen.         | •   |
| verfluochet und verwäzen       | 160 |
| wart vil ofte der tac          |     |
| dâ sîn geburt ane lac.         |     |
| Ein wênic frouwet er sich doch |     |
| von eime trôste dannoch:       |     |
| wan im wart dicke geseit       | 165 |
| daz disiu selbe siecheit       |     |
| wære vil mislich               |     |
| und etelîchiu gnislich.        |     |
| des wart vil maneger slahte    |     |
| sîn gedinge und sîn ahte.      | 170 |
| er gedâhte daz er wære         |     |
| vil lîhte genisbære,           |     |
| und fuor alsô drâte            |     |
| nâch der arzâte râte           |     |
| gegen Munpasiliere.            | 175 |
| dâ vand er vil schiere         |     |
| niht wan den untrôst           |     |
| daz er niemer würde erlôst.    |     |

150. Sin swinnende fr. wart ertrant A. 153. tunre slag A. 154. ime sin A. 158. so groze B. 161. vil dicke B. 162. Da sine B. 163. Ein wening A.  $B^a$ , Do  $AB^b$ . 165. Daz im dicke was ges. B. 166. dise A, die B. 168. etteliche A, etsliche B. genislich AB. 169. 170. Do wart sin mut un sin acht harte manicher slacht B. 169. Der wart in v. m. sl. A. 171. Un dachte B. 172. genesebere B. 173. getrate A. Do fur er also drate B. 175. mynbasilire  $B^a$ , muntbaselire  $B^b$ . 176. Do  $AB^b$ . also B. 177. Nuwent A, Leider niht wan B. 178. Unde daz A.

Daz hôrte er vil ungerne, und fuor gegen Sâlerne 180 und suocht ouch dâ durch genist der wîsen arzâte list. den besten meister er dâ vant. der seite ime zehant ein seltsæne mære, 185 daz er genislich wære und wær doch iemer ungenesen. dô sprach er 'wie mac daz wesen? diu rede ist harte unmtgelich. bin ich gnislich, sô genise ich: 190 und swaz mir für wirt geleit von guote oder von arbeit, daz trûwe ich vollebringen.' 'nû lât daz gedingen' sprach der meister aber dô: 195 'iuwerr stihte ist alsô (waz frumet daz ichz iu kunt tuo?): dâ hôrte arzenîe zuo: des wæret ir genislîch. nu enist ab nieman sô rîch 200 noch von sô starken sinnen dêr sî müge gewinnen. des sint ir iemer ungenesen. got enwelle der arzât wesen. Dô sprach der arme Heinrich 205

179. vil B: gar A. 181. 182. fehlen B. 183. 184. Da (Do  $B^b$ ) hiez er vragen zehant nach den besten meistern die man vant B. 183. do A. 185. Eine A. Der sait im do (da  $B^a$ ) ein mere 186. er were genesebere B. 187. were *AB*. 188-209. Meister wie mac daz gewesen Sprach der arme heinrich war umbe untrost ir mich Bin ich geneselich (geneslich  $B^a$ ) sehet so genese ich Mir enwirt niht vor geleit an gute noch an (an fehlt Ba) arbeit Ich entruwe iz wol volbringen an deheiner slahte dingen Irn wolt denne iwer recht 190. genislich A. brechen B. 189. du redest A. 191. wurt A. 196. Uwerre A. 197. fromet A. ich es uch A. 198. hôrte Lachmann: hoeret A. 200. aber A. 204. g. welle dan A.

'war umbe untræstent ir mich? jâ hân ich guotes wol die kraft: ir enwellent inwer meisterschaft und iuwer reht ouch brechen und dar zuo versprechen 210 beidiu mîn silber und mîn golt, ich mache iuch mir alsô holt daz ir mich harte gerne ernert.' 'mir wære der wille unrewert' sprach der meister aber dô: 215 'und wære der arzenîe alsô daz man sî veile funde oder daz man sî kunde mit deheinen dingen erwerben, ich enlieze iuch niht verderben. 220 nu enmac des leider niht sîn: dâ von muoz iu diu helfe mîn durch alle nôt sîn versaget. ir mtiesent haben eine maget diu vollen êrbære 225 und ouch des willen wære daz sî den tôt durch iuch lite. nu enist ez niht der liute site daz ez iemen gerne tuo. sô hært ouch anders niht dar zuo 230 niwan der maget herzen bluot:

207. jå Wackernagel: Joch A. 210. un wolt an mir verspr. B. 211. Beide *AB*. 213. nert B. 214. unbewert B. fehlt B. der B: die A.arzedie so B. 219. Mit ichte erw. B. 221. Des mac leider n. gesin B. 222. des muz euch sin d. h. 223. Ane mine schulde versait B. 224. muezent A, soldet 225. Vollen vriebere B.  $B^a$ , scholdet  $B^b$ . 226. die in dem w. w. B. 227. durch úch litte A: gerne lide B. 228. 229. daz man si zwischen iren brusten snite Nu ist iz niht der werlde site davon si wir in iamers mite (davon — mite fehlt  $B^a$ ) Daz keine (deheine  $B^a$ ) daz durch uch tu B. 230. danen (dane  $B^a$ ) horet anders niht zu B. 231. Nuwent der megede bluot A, Wan der reinen meide herzen blut B. vergl. 452.

daz wær für iuwer suht guot.' Nu erkante der arme Heinrich daz daz wære unmtigelich daz iemen den erwürbe 235 der gerne für in stürbe. alsus was im der trôst benomen ûf den er dar was komen. und dar nâch für die selben frist hât er ze sîner genist 240 dehein gedinge mêre. des wart sîn herzesêre alsô kreftic unde grôz daz in des aller meist verdrôz, ob er langer solte leben. 245 nû fuor er heim und gunde geben sîn erbe und ouch sîn varnde guot, als in dô sîn selbes muot unde wîser rât lêrte. dâ erz aller beste bekêrte. 250 er begunde bescheidenlîchen sîn armen friunde rîchen und trôst ouch frömde armen, daz sich got erbarmen geruochte über der sêle heil: 255

232. Daz were für (für  $B^b$ , vor  $B^a$ ) AB. suche B. 233. Do sprach der a. h. B. 234. daz were gar unm. B. 236. vor B. Nach 236 vn gar verturbe Got der sol der arzet wesen oder ich bin immer ungenesen B (vergl. 203. 204). 237. wart im sin tr. B. 238. Uffe den A, dar umbe B. bekomen (-u-  $B^b$ ) B. 239. selbe A. Doen hatte (Donen hat  $B^b$ ) or zu der selben vr. B. zu sines libes g. B. 241-244. Gegen in gedinges niht mer sin bitter herze wart so ser Un ouch sin iamer also groz daz in der zit vil gar verdroz B. 245. Daz er iht lenger B. 246. er fur heim un begonde vergeben B. begunde A. 247. Allez sin varendez g. 248. Rechte als in sin s. m. B. 249. gelerte *B*. 250. Do ers A, so er iz B. kerte B. darauf und sin heil merte  $B^b$ . machte bescheidenliche B. 252. sine A. frunt A, vrunt B. 253. trost A: beriet B. 254. daz sich got liez erb. B.

Genediclichen uber d. sele h. B.

gotes hiusern viel daz ander teil. alsus sô tet er sich abe bescheidenlichen siner habe unz an ein geriute: dar flôch er die liute. 260 disiu jæmerlîche geschiht diu was sîn eines klage niht: in klageten elliu diu lant dâ er inne was erkant, und ouch von vrömden landen 265 die in nâch sage erkanden. Der ê ditz geriute und der ez dannoch biute, daz was ein frier bûman der vil selten ie gewan 270 dehein grôz ungemach, daz andern bûren doch geschach, die wirs geherret wâren. und sî die niht verbâren beidin mit stiure und mit bete. 275 swaz dirre gebûre gerne tete, des dûhte sînen herren gnuoc: dar zuo er in tibertruoc daz er dehein arbeit von frömdem gewalte leit. 280

256. den klostern gab er daz beste teil Sinen liebesten vreunden zehant den bevalch er burge un lant B. 357. Alsus so tet A: Alsus 258-268. aller siner varnden habe Un vloch zehant die leute verre uf ein wilde gereute Do er sich von den leuten zoch (gezoch  $B^b$ ) un verre in einen walt gevloch (vloch  $B^b$ ) Der daz selbe gereute in dem wilden walde buwete B. 258. Bescheidenliche A. 264. Do A. 265. von den landen A. 267. ê Lachmann: fehlt A. 271. Ie dehein (kein  $B^b$ ) ung. B. 272. geburen A, gebovren  $B^a$ , gebowern  $B^b$ . doch fehlt B. 274. und sî die Lachmann: Un sú 275. Beidiu A. Si geben schoz un ouch die do A, so si des B. 276. bouman B. 277. sinem h. genuog A. Daz nam sin herre fur (vor  $B^a$ ) gut B. 278. Wan er in allez ubertruc B. heine B. 280. g. nie geleit B.

des was deheiner sîn gelîch in dem lande alsô rîch. zuo deme zôch sich sîn herre, der arme Heinrich. swaz er in het ê gespart, 285 wie wol daz nû gedienet wart und wie schône er sîn genôz! wan in vil lützel des verdrôz swaz im geschach durch in. er hete die triuwe und ouch den sin 290 daz er vil willeclîchen leit den kumber und die arbeit diu ime ze lîdenne geschach. er schuof ime rîch gemach. Got hete dem meier gegeben 295 nâch sîner aht ein reinez leben. er hete ein wol erbeiten lîp und ein wol werbendez wîp, dar zuo het er schæniu kint. diu gar des mannes fröude sint. 300 unde hete, sô man saget, under den kinden eine maget, ein kint von ahte jaren: daz kunde wol gebâren sô rehte gtietlîchen: 305 din wolte nie entwichen von ir herren einen fuoz:

281 - 284. Des en was in den richen under allen sinen gelichen Dehein bouman also rich zu dem zoch sich der arme heinrich B. 281. was fehlt A? 285. in het ê g. Wackernagel: in hette g. A, im 286. w. w. im daz vergolden w. B. vor hatte verspart B. 287-294 289. Swaz im zuo lidende g. A. fehlen B. 287. schoene A. 291. willeclichen Wackernagel: gewillecliche A. 293. zelidende A. 296. in allen wis ein r. l. B. 297. Er hatte wol 295. den A. erbeiten  $B^a$ , arbeiten B, erbeiteten A. 301-303. Under den zoch er eine mait als uns ditz buch hat gesait Wol von zwelf iaren B. 304. Daz A: si B. wol B: so A. 306. si wolde nie niht wichen 307, irme A. irem B. ich übergehe von jetzt an diese formen.

325

330

um sîne hulde und sînen gruoz sô diente si ime alle wege mit ir güetlîchen pflege. 310 sî was ouch sô genæme daz sî wol gezæme ze kinde deme rîche an ir wætlîche. Die andern heten den sin 315 daz sî ze rehter mâze in wol gemîden kunden: dô flôch sî zallen stunden zuo ime und niender anders war. sî was sîn kurzewîle gar. 320

sî was sîn kurzewîle gar. sî hete gar ir gemüete mit reiner kindes güete an ir herren gewant, daz man sî zallen zîten vant undr ir herren fuoze.

undr ir herren tuoze.
sus wonte sî suoze
ir herren ze allen zîten bî.
dar zuo sô liebt er ouch sî
swâ mit er ouch möhte,
und daz kinden töhte

zuo ir kintlîchen spil, des gap der herre ir vil.

308. Umb  $B^b$ , Umbe  $B^a$ . 309. sô fehlt B. 311-314 nach 320 B. 311. Un was B. 312. zeme B. 313. deme A: einem B. 314. an ir wætliche Wackernagel: An ir werliche A, mit schoner wetliche (werltliche  $B^b$ ) B. vergl. Er. 8290. 315. anden h. den gesin 316. sî fehlt A. 317. Wol gem. B: Gem. wol A. 318. so B. zuo (zv  $B^a$ ) allen  $AB^a$ . 319. niergent A, nirgen B. 320 folgen 311-314 B. 321. Sú hatte gar ir g. A, So hatte si ir 323. an iren siechen h. g. B. 324. zuo allen ziten A, selten 325. Under irs h. fueze A, Dan (Danne  $B^b$ ) zu sinen vuirgen B. 326. sî suoze Lachmann: die sueze A. zen B. mit suzer un-327. Wonte si irem herren bi B. 328. sô und ouch muzen B. sehlen B. liebt: Lachmann zu In. s. 478. 329. er ouch A: so 330. töhte Lachmann: wol dohte A. daz der meide tochte B. 332. des gewan er ir vil B.

ouch half in sêre daz din kint sô lîhte ze gewenenne sint. er gewan ir swaz er veile vant, 335 spiegel unde hârbant und swaz kinden liep sol sîn, gürtel unde vingerlîn. mit dienste brâht ers ûf die vart daz si im alsô heimlich wart 340 daz er sî sîn gemahel hiez. diu guote maget in liez belîben selten eine: er dûhte sî vil reine. swie starke ir daz geriete 345 diu kindesche miete. iedoch geliebte irz aller meist von gotes gebe ein stiezer geist. Ir dienst was sô guetlich. dô dô der arme Heinrich 350 driu jâr dâ getwelte unde im got gequelte mit grôzem jâmer den lîp, nû saz der meier und sîn wîp unde ir tohter, diu maget 355 von der ich iu ê hân gesaget, bî im in ir unmüezekeit und begunden klagen ir herren leit.

333. 334. fehlen B: vergl. In. 3321 f. 335. waz A. ir waz man veiles v. B. 336. gurtel B. 337. 338. umgestellt B. 337. und swaz] daz B. sol Wackernagel: solte AB. 338. Spiegel 339. ers Wackernagel: erz A. M. d. brachte si iz an d. v. B. 340. daz er ir also holt w. B. 341. sin gemahel A: niht wan gemale B. 342. 343. owe wie selten in do liez Die g. mait aleine B. 345. gerieter A. Swie sere aber iz ir (im  $B^b$ ) riete (riet  $B^b$ ) B. 346. mieter A. dise kintliche m. B. 347. So quam ir doch 350. ein dô fehlt allermeist B. 348. gabe B. 349. wart also B. 351. do getwelte A, daz entwelte B. 352. Uñ in g. g. A, got 353. Mit grozen seren sinen l. B. 354. Nu A: vil sere quelte B. eines tages B. 356. als uns diz buch hat gesait B. an einer myzecheit B. 358. Unde begunde cl. A, un weinten B.

diu klage tet in michel nôt: wan sî vorhten daz sîn tôt 360 sî sêre solte letzen und vil gar entsetzen êren unde guotes und daz herters muotes würde ein ander herre. 365 si gedâhten alsô verre unz dirre selbe bûman alsus frågen began. Er sprach 'lieber herre mîn, möht ez mit iuwern hulden sîn. 370 ich frågte vil gerne. sô vil ze Sâlerne von arzenîen meister ist. wie kumet daz ir deheines list ze iuwerme ungesunde 375 niht gerâten kunde? herre, des wundert mich.' dô holte der arme Heinrich tiefen sûft von herzen mit bitterlîchem smerzen: 380 mit solher riuwe er dô sprach daz ime der sûft daz wort zerbrach. 'Ich hân disen schemelîchen spot vil wol gedienet umbe got.

359-364. Daz klaiten si daz tet in not si vorchten daz ires herren tot Sere begonde si letzen un ouch vil lichte entsetzen Von allem irem gute un daz ouch von herterem (herteren  $B^a$ ) mute B. 366. si claiten also sere B. 367. unz Wackernagel: Bitze daz A. Daz der selbe bouman B. 368. Alsus A: Sinen herren B. 369. Er spr. 371. So vragte ich euch v. g. B. vil l. h. m. B. 372. so vil so zu 373. Von arzedie B. 374. wie kumet fehlt, daz euh ir B. 376. nie niht gehelfen k. B. 377. Lieber h. B. 379. Tieffen sufzen A, Einen t. suftz (sunfz Ba) B: sûft s. zu Er. 3027. 380-384. den iemerlichen smerzen Den wiste er mit den ougen er sprach vreunt daz ist ane lougen Daz ich disen schemelichen (schentlichen  $B^a$ ) spot habe verdienet u. g. B. 381. solicher A. 382. súfze A.

wan dû sæhe wol hie vor 385 daz hôh offen stuont mîn tor nâch werltlicher winne und daz niemen in sîm ktinne sînen willen baz hete dan ich: und was daz doch unmtigelich. 390 wan ich enhete niht gar. dô nam ich sîn vil kleine war der mir daz selbe wunschleben von sînen gnâden hete gegeben. daz herze mir dô alsô stuont 395 als alle werlttôren tuont. den daz saget ir muot daz sî êre unde guot âne got mügen hân. sus troug ouch mich mîn tumber wân. 400 wan ich in lützel ane sach von des genâden mir geschach vil êren unde guotes. dô dô des hôhen muotes den hôhen portenære bedrôz, 405 die sælden porte er mir beslôz. dâ kum ich leider niemer in: daz verworhte mir mîn tumber sin. got hât durch râche an mich geleit ein sus gewante siecheit

385. Du weist wol daz hie bevor stunt vib offen min tor Mit mancher hande wunne ezn hatte under minem kunne Sinen willen niemen baz dan ich daz was harte unmugelich Minen willen hatte (hat  $B^a$ ) ich mit vrowen gar ia (jo  $B^a$ ) nam ich des vil kleine war Der mir ditz 389. hette den ich A. 391. niht gar Wackerwunschliches leben B. 394. hette A, hat B. 395. Do mir min hof nagel: nút vil g. A. als offen stunt B. 396. alle welt toren A, aller werlde toren B. 397. Den da retet ir tumber m. B. 399. Wider g. wollen h. B. 400. also betrouc mich B. 401-404 fehlen B. 404. hôhmuotes? Do des den hohen got verdroz B. 406. der selden pforten B. 407. Do kum A, Dane kume  $B^a$ , Donen kum  $B^b$ . in A: hin B. 408. daz verlos B. 409. 410. Nu hat got rache an m. g. die smehelichen siecheit B.

die niemen mag erlæsen. nu versmæhent mich die bæsen. die biderben ruochent mîn niht. swie bæse er ist der mich gesiht. des bæser muoz ich dannoch sîn: 415 sîn unwert tuot er mir schîn, er wirfet d'ougen abe mir. nû schînet êrste an dir dîn triuwe die dû hâst, daz dû mich siechen bî dir lâst 420 und von mir niht enfliuhest. swie dû mich niht enschiuhest. swie ich niemen liep sî danne dir, swie vil dîns heiles stê an mir, du vertrüegest doch wol mînen tôt. 425 nû wes unwert und wes nôt wart ie zer werlte merre? hie vor was ich dîn herre und bin dîn dürftige nû. mîn lieber friunt, nû koufest dû 430 und mîn gemahel und dîn wîp an mir den êwigen lîp daz dû mich siechen bî dir lâst. des dû mich gefrâget hâst. daz sage ich dir vil gerne. 435 ich kunde ze Sâlerne

411. Die nieman von mir mag erl. A. 412. versmahent A. Nu 413. ruochen A. versmahe ich den b. B. Die frumen gern m. n. B. 414. Wie kranc er B. 416-419. alrerst nu lestu (lesestu  $B^a$ ) werden schin Die grozen trewe die du hast B. 417. Er wurfet 419. Dine A. 420, hast B. 421-425. Wie wenic die ougen A. du mich vleuhest wie lutzel du mich scheuhest Wie gerne daz ich si bi dir wie vil dines dinges stet an mir So uber sehstu doch wol m. 423. Un swie — dan dir A. 424. Swie dines heiles A. 426. wes unwerde (ohne nu) B. 427. wart zur (zu der  $B^b$ ) werlde grozer mere B. 429. Din durftige so bin ich nu B. 430. vil lieber 431. das erste und fehlt B. 433. mir  $B^{b}$ . 436, Ichn konde B, Ich kam A.

keinen meister vinden der sich min underwinden getörste oder wolte. wan dâ mite ich solte 440 mîner stihte genesen. daz mteste ein solch sache wesen die in der werlte nieman mit nihte gewinnen kan. mir wart niht anders dâ gesaget 445 wan ich müeste haben eine maget diu vollen êrbære und ouch des willen wære daz sî den tôt durch mich lite und man sî zuo dem herzen snite. 450 und mir wære niht anders guot wan von ir herzen daz bluot. nû ist genuoc unmtigelich daz ir deheiniu durch mich gerne lîde den tôt. 455 des muoz ich schemeliche nôt tragen unz an mîn ende. daz mirz got schiere sende!' Daz er dem vater hete gesagt, daz erhôrte ouch diu reine magt: 460 wan ez hete diu vil stieze

437. Einen meister nirgen vinden B, Do kunde ich kein meister v. A: verbessert von Lachmann. 439. Torste B. 440. Wan do --solte A, mit der genist der ich s. B. 441. An miner suche g. B. 442. Daz muoste eine soliche A, daz muz ein sulche (sulchen  $B^b$ ) 443. Daz si in der werlde dehein (kein  $B^b$ ) m. B. В. 445. n. a. do g. A, anders niht gesait B. keiner habe erwerben k. B. 446. Wan daz ich m. han eine m. A, ich solde haben eine mait B. 447. 448. Die in dem willen were daz si niht verbere B. 447. Die 449. durch mich A: gerne B. volle manbere A: vergl. 225. 450. daz man si zwischen iren brusten snite B. 451.452 fehlen B. were daz unm. B. 454. daz immer keine (deheine  $B^a$ ) B. 456. ich 458. mir g. schentliche A, ich dise schemeliche B. 457. biz B. sch. gesende B. 459. dem vater A: sime mayer B. hatte AB. 460. daz hort ir (die  $B^b$ ) tochter die mait B. 461. Do hatte B.

ir lieben herren fileze stânde in ir schôzen. man möhte wol genôzen ir kintlîch gemtlete 465 hin ze der engel güete. sîner rede nam sî war unde marhte sî ouch gar: si enkam von ir herzen nie unz man des nahtes slâfen gie. 470 dô sî zir vater füezen lac und ouch ir muoter, sô sî pflac, und sî beide entsliefen. manegen sûft tiefen holte sî von herzen. 475 umbe ir herren smerzen wart ir riuwe alsô grôz daz ir ougen regen begôz der slåfenden ftieze. sus erwahte sî diu stieze. 480 Dô sî der trehene enpfunden. si erwachten und begunden sî frâgen waz ir wære und welher hande swære sî alsô stille möhte klagen. 485

und dô ir vater aber tete 462. Ires siechen h. f. B. 463. Sten uf irem schoze B. A. waz mochte sich genoze(-n  $B^b$ ) B. 465. Zu irem kintlichen  $(-\mathbf{m} \ B^a)$  g. B. 466. wen aller engel g. B. 467-469. Dise rede merkete sie gar un nam ir in irem herzen war Daz siez (sie iz  $B^a$ ) uz irem herzen nie gelie B. 468. Un merkete A. 470. Bitze man 471. Zu irs vater fuzen do sie lac B. A, biz sie B. 472. uñ zu irre m. als s. pfl. B. 473. Do s. b. sliefen B. 474. súfzen A. 476 - 480. den iemerlichen smerzen Wiste sie mit den sunfz B. ougen daz was ane lougen Ir iamer daz wart also groz daz ir der ougen r. vloz Uf der sl. vuzen do erwachten die suzen B. vergl. zu 380-384. 480. sî die brüder Grimm: fehlt A. 481. entstunden B. 482. 483. vragen sie begunden (begonden  $B^a$ ) Waz ir geschehen  $\mathbf{w}$ . B. 484. oder w. B. 485-489. Sie also tougen (touge  $B^a$ )

nu enwolte sî es in niht sagen.

vil manege drô unde bete daz sî ez ime wolte sagen, sî sprach 'ir möhtent mit mir klagen. 490 waz möht uns mê gewerren danne umb unsern herren, daz wir den suln verliesen und mit ime verkiesen beide guot und êre? 495 wir gewinnen niemer mêre deheinen herren alsô guot der uns tuo daz er uns tuot.' Sî sprâchen 'tohter, dû hâst wâr. nû frumet uns leider niht ein hâr 500 unser riuwe und dîn klage: liebez kint, dâ von gedage. ez ist uns alsô leit sô dir. leider nû enmuge wir ime ze keinen staten komen. 505 got der hât in uns benomen: het ez iemen anders getân, der müese unsern fluoch hân. Alsus gesweigeten sî sî dô. die naht bleip sî unfrô 510 und morne allen den tac. swes iemen anders gepflac, diz enkam von ir herzen nie

klagete owe wie ungerne sie iz sagete Wan daz ir der vater tet beide mit trewe un mit bet Daz sie iz in muste sagen B. 489. es eime A. 490. moehten A, mocht (mochtet  $B^a$ ) wol B. klagen B: leit-491. Waz kan uns gewerren mere B. clagen A. 492. Den umbe A, wen umb B. 493. Sul (Schulle  $B^b$ ) wir den verkiesen B. 494. Unde mit eime verk. A, un ouch mit im verliesen B. 496. Ja (Jo. Ba) 500, 501, nu enist uns gewinne wir nimmer m. B. 499. hest A. niht als umb ein har Unser weinen un unser klage B. (fehlt  $B^b$ ) leit alse (als  $B^b$ ) d. B. 504. enkunne B. 505. Im zu st. niht k. B. 507. Un hete es ieman anders g. A. Hette  $B^a$ ) iz an-509. Da mite wart si gesweiget do B. ders ieman g. B. an den andern t. B. 512. Swas ieman a. pfl. A, swez aber ieman 513 — 518. So (Do  $B^b$ ) quam iz ir uz dem herzen nie biz

| unz man des andern nahtes gie    |             |
|----------------------------------|-------------|
| slâfen nâch gewonheit.           | 515         |
| dô sî sich hete geleit           |             |
| an ir alte bettestat,            |             |
| sî bereite aber ein bat          |             |
| mit weinenden ougen:             |             |
| wan sî truoc tougen              | 520         |
| nâhe in ir gemüete               |             |
| die aller meisten gtiete         |             |
| die ich von kinde ie vernam.     |             |
| welch kint getete ouch ie alsam? |             |
| des einen sî sich gar bewac,     | 525         |
| gelebetes morne den tac,         |             |
| daz sî benamen ir leben          |             |
| umbe ir herren wolte geben.      |             |
| Von dem gedanke wart sî dô       |             |
| vil ringes muotes unde frô,      | 530         |
| und hete deheine sorge mê,       |             |
| wan ein vorhte tete ir wê,       |             |
| sô siz ir herren sagte,          |             |
| daz er dar an verzagte,          |             |
| und swenne siz in allen drin     | <b>53</b> 5 |
| getæte kunt, daz sî an in        |             |
| der gehenge niht enfunde         |             |
| daz mans ir iht gunde.           |             |
| Des wart sô grôz ir ungehabe     |             |

daz si aber slafen gie Des nahtes nach gewonheit si hatte ir aber ein bat bereit B. 514. Bitze men A. 520. si truc also tougen B. 521. Nehest irem g. B. 522. alre meiste A, alwersten  $B^b$ , albersten  $B^a$ . 523. Die ie dehein (kein  $B^b$ ) man ie vernam B. 524. wa getet ie k. a. B. 525. Wan si sich gar des erwac B. verwag A: doch s. zu Erec 2955. 526. Gelebete sú m. d. t. A, g. si den andern 527. binamen A, sazehant  $B^b$ , sanzvhant  $B^a$ . 528. vor B. 529. den gedanke (den gedanken?) A, dem gedinge B. 530. vil muotes unfro A? 531. d. swere me B. 532. w. eine vorhte die tet A, w. eine klage die tet B. 533-539. Iz was ir groste sorgen (sorge  $B^a$ ) wan siez an dem (den  $B^b$ ) morgen Irem herren sagete sie vorhte daz er verzagete So siez (sie iz  $B^a$ ) in allen tete kunt daz

daz ir vater dar abe 540 unde ir muoter wart erwaht als ouch an der vordern naht. sî rihten sich ûf zuo ir und sprachen 'sich, waz wirret dir? dû bist vil alwære 545 daz dû dich sô manege swære von solher klage hâst an genomen der niemen mac zeim ende komen. war umbe lâstû uns niht slâfen?' sus begunden sî sî strâfen: 550 waz ir diu klage töhte, die niemen doch enmöhte verenden noch gebüezen? sus wânden sî die stiezen gesweigen an der selben stunt: 555 dô was ir wille in vil unkunt. Sus antwurte in diu maget. 'als uns mîn herre hât gesaget, sô mac man in vil wol ernern. zewâre, ir welt mirz danne wern, 560 sô bin ich ze der arzenîe guot. ich bin ein maget und hân den muot, ê ich in sihe verderben, ich wil ê für in sterben.' Von dirre rede wurden dô 565

si an der selben stunt Der state niht enfunde des wart an der stunde Also groz ir ungehabe B. 540. muter B. 541. vater B. 542, ouch voerder A. 544. si spr. se waz w. d. B. Wackernagel: dir B, fehlt A. 547. In din klage hast genumen B. 549. lestu Bb, lezestu Ba. 548. zeim Wackernagel: zem A, zu B. 550. si die mait B. 551. rede *B*. 552. doch fehlt B. wenden  $B^b$ . Ir wenden  $B^a$ . 555. Haben gesweiget an der st. B. 556. ir wille was in vil unk. B. 557. Des antwort in die schone mait B. 559. Den traw ich harte wol ernern B. 560. Irn wollet mir iz B. 561 nach 562 B. ze der Wackernagel: zuo sinre A. zu siner arzedie bin ich gut B. 563. Er Ba. 564. ich wolde e vor B. 565. Von dirre reden wurden sú do A, Von dem gedanken wurden do B.

trûric unde unfrô beide muoter unde vater. sîne tohter die bater daz sî die rede lieze unde ir herren gehieze 570 daz sî geleisten möhte, wand ir diz niht entöhte. 'Tohter, dû bist ein kint und dîne triuwe die sint ze grôz an disen dingen. 575 du enmaht es niht für bringen als dû uns hie hâst verjehen. dû hâst des tôdes niht gesehen. swenn ez dir kumet ûf die frist daz des dehein rât ist. 580 dû enmüezest sterben, und möhtest duz erwerben, dû lebetest gerner dannoch: wan dun kæme nie in leider loch. dâ von tuo zuo dînen munt: 585 und wirstû für dise stunt der rede iemer mêre lût. ez gât dir ûf dîne hût.' Alsus sô wânde er sî dô bêdiu mit bete und mit drô 590

566. trûric unde Wackernagel: Trurig beide un A, beide truric 567. Ir muter un ir v. B. 570. herren daz geh. B: s. zu und B. 573. Er sprach dohter (t. B) AB. 574. die rewe dine 576. es nút fúr A, sin (sie  $B^b$ ) niht vol B. Der tot en ist so senfte niht als dir din tumber wan vergiht B.  $\hat{\mathbf{u}}$ f] an B. 580. daz sin niht lenger r. ist B. 581. Dunen m. ersterben B. 582. Un möhtest du denne erw. A, Mohtest du dan (dannen  $B^b$ ) erw. B. 583. Daz du lebetes dennoch B. in Wackernagel: in nie A. Du queme nie in leit noch B. dar in komt, der ist in leidez hol geschoben Marner 91 d (2,253' Hag.)' 585. då von fehlt B. 586-588. daz du sin nach dirre stunt Nimmer mere werdest lut oder iz gat dir uf d. h. B. 589. Hie wante er sie do B. 590. Bede A, beide B.

gesweigen: dô enmohter. sus antwurt ime sîn tohter.

'Vater mîn, swie tump ich sî. mir wonet iedoch diu witze bî daz ich von sage wol die nôt 595 erkenne daz des lîbes tôt ist starc unde strenge. swer ouch dann die lenge mit arbeiten leben sol, dem ist iedoch niht ze wol. 600 wan swenne er hie geringet und ûf sîn alter bringet den lîp mit michelre nôt, sô muoz er lîden doch den tôt. ist ime diu sêle danne verlorn, 605 sô wære er bezzer ungeborn. ez ist mir komen ûf daz zil, des ich got iemer loben wil, daz ich den jungen lîp mac geben um daz êwige leben. 610 nû sult ir mirz niht leiden. ich wil mir unde iu beiden vil harte wol mite varn. ich mag iuch eine wol bewarn vor schaden und vor leide, 615 als ich in nû bescheide.

591. Gesweiget han donen m. er B. 592. des antworte im die t. B. 593. Si sprach vater wie t. ich si B. 594, so wont mir doch B. 595. Daz ir mir sait von dirre not B. 596. Ich weiz wol daz B. 598. ouch denne A, aber dan B. 599. Mit ungemache B. 600. iedoch niht so wol A, ouch niht ze wol B. 601. Wanne swen er hie g. A, Swer so dar niht ringet B. er uf den alter br. B. 604. so m. er doch ligen tot B. hat er dan die sele v. B. 606. er A: im B. nach 606 Daz truwe (trawe  $B^a$ ) ich eine wol bewarn un als tumbe baz gevarn B. 608. daz ich sin got loben wil B. 609. d. i. d. kurzen l. m. gegeben B. 610. Umbe  $AB^b$ , umb  $B^a$ . 611. Daz enschult mit B, do mitte A. ir mir n. l. B. 613. vil fehlt B. traw iz eine w. b. B. 616. nû fehlt B.

ir hânt êre unde guot: daz meinet mînes herren muot, wan er iu leit nie gesprach und ouch daz guot nie abe gebrach. 620 die wîle daz er leben sol sô stêt iuwer sache wol: und lâze wir den sterben. sô müezen wir verderben. den wil ich uns fristen 625 mit alsô schænen listen dâ mite wir alle sîn genesen. nû gunnet mirs, wan ez muoz wesen. Diu muoter weinende sprach, dô sî der tohter ernst ersach, 630 'gedenke, tohter, liebez kint, wie grôz die arbeite sint die ich durch dich erliten han, und lâ mich bezzern lôn enpfân dan ich dich hære sprechen. 635 dû wilt mîn herze brechen. senfte mir der rede ein teil. jâ wiltû allez dîn heil an uns verwürken wider got. wan gedenkest dû an sîn gebot? 640 jâ gebôt er unde bater daz man muoter unde vater minne und êre biete. und geheizet daz ze miete daz der sêle rât werde 645

617. Wir haben B. 618. herzen B. 619. uns nie leit B. 620. ouch A: uns B. niht abe brach Ba. 621. daz er A: er uns B. 622. unser B. 623. Liez wir in (uns Bb) erst. B. 624. muste B. 626. guten B. 630. kindes ernst sach B. 631. Gedenket Bb. 634. laz mich ein bezzer l. e. B. 636. min B: mir min A. 638. jå w. Wackernagel: Ioch w. A. du wilt B. 639. An mir v. hin ze g. B. 640. wan fehlt B. 641. Ja Bb: Jo Ba, Ioch A. er fehlt B. 643. Ere (Ern Bb) sulle erbiete (-n Bb) B. 644. zu mieten Bb. 645. selen A. Daz iz der sele genist w. B.

und lancleben ûf der erde. dû gihst dû wellest dîn leben umb unser beider fröude geben: dû wilt zewâre uns beiden daz leben vaste leiden. 650 wan daz dîn vater unde ouch ich gerne leben, daz ist durch dich. jâ soltû, liebiu tohter mîn, unser beider fröude sîn, gar unsers lîbes wünne. 655 ein bluome in dîme künne, unsers alters ein stap. und lâst uns tiber dîn grap gestên von dînen schulden, dû muost von gotes hulden 660 iemer sîn gescheiden: daz koufest an uns beiden. 'Muoter, ich getrûwe dir und mînem vater her ze mir aller der genâden wol 665

646. Un lange leben A, un ein lanch leben B. 647. Du gihst B: 648. beide A, zweier B. 649. Do mite wiltu uns Du sprichest A. b. B. 650. sere B. 651. wan und ouch fehlen B. 652. lebent A. 653. jâ soltû Wackernagel: Ioch soltu A, Du solt B. 654. beide nach 654 Unser liebe ane leide unser liecht der ougen weide B. 655. Unser herzen w. B. 656, under dinem B. laz uns A, lestu uns B. 659. Sten B. 660. so bist du v. g. h. B. 661. Immer me g. B. 662. daz verdienst du B. Nach 662 Wiltu uns tochter wesen gut so soltu die rede und ouch den mut Durch unsers herren hulde lan die ich von dir vernumen han B. 663. Sû (Si  $B^a$ , Sie  $B^b$ ) sprach m. AB. 664. minen  $A(B^b?)$ , minnē  $B^a$ .

646-662 fgg. vn lanc lip vf d<sup>5</sup> erde. dv ieheft dv wellest din leben. dvrch vnser beid<sup>5</sup> frowede geben. dv wilt iedoch vns beiden. dc leben vaste leiden. dc din vas<sup>5</sup> vn ich g<sup>5</sup>ne leben dc ist dv (....) ich. waz scholte vns lip vn gvt. waz scholte vns wertlich mvt. swenne wir din enbæren. dvne C 1<sup>a</sup>.

Nach 662 wesen gvt. so scholt dv rede vn den mvt C 2<sup>a</sup>.

der vater unde muoter sol leisten ir kinde. als ich ez wol bevinde an iu allertegelich. von iuwern gnâden hân ich 670 die sêle und einen scheenen lîp. mich lobet man unde wîp, und alle die mich sehende sint sprechent ich si daz schænste kint daz sî zer werlte haben gesehen. 675 wem solt ich der genâden jehen mê dan iu zwein nâch gote? des ich nâch iuwerm gebote iemer sol vil gerne stân: wie michel reht ich dar zuo hân! 680 muoter, sæligez wîp, sît ich nû sêle unde lîp von iuwern genâden hân,

667. irme A, eime  $B^a$ , einem  $B^b$ . 668. daz wol ervinde B. 669. Von euch beiden a. t. B. 670. von gotes genaden habe ich B. 671. die fehlt B. 674. besser jehent? ohne verbum daz ich si daz sch. k. B. 675. zer welte hant A, ie haben B. 676. Wen solt A, wem sol B. 677. Wan euch beiden nehst g. B. Ich wil vz (zu  $B^b$ ) sinem gebote Nimmer kumen wil iz got wan iz ist selber sin gebot Ich dulde iz ane rewe (rede  $B^b$ ) Ich wil ouch meiner trewe An mir selben niht vergezzen iz ist also gemezzen Swer einen andern (a. fehlt  $B^b$ ) so gevrewet hat daz er selbe unvro stat Daz er einen andern kronet un sich selben honet Der trewe der si gar ze vil durch recht ich evh des volgen wil Daz ich euch trewe leiste un mir selber (-n  $B^a$ ) aller meiste B. vergl. 813 — 830. 678. der sol ich und 679 Iemer me vil A: verbessert von Lachmann. 680. d' zuo A. 681. M. vil s. w. B. 682. nu ich B. 683. Von ewer zweier g. h. B.

<sup>671—680.</sup> fele v\overlie einen schonen lip. mich lobet man v\overlie wip. alle die mich sehende sint. ich si dc schoneste kint. de sie zir lebene haben gesehen. wem scholte (...) d\overlie gnaden iehen. niewan iv zwein n(...) gote. des schol ich ze ivwerem gebote. ie\overlie vil g\overlie ne stan. wie michel reht ich des han C 1\overlie.

sô lântz an iuwern hulden stân daz ich ouch die beide 685 von dem tiuvel scheide und mich gote müeze geben. jâ ist dirre werlte leben niuwan der sêle verlust. ouch hât mich werltlich gelust 690 unz her noch niht bertieret, der hin zer helle füeret. nû wil ich gote genâde sagen daz er in mînen jungen tagen mir die sinne hât gegeben 695 daz ich ûf diz bræde leben ahte harte kleine. ich wil mich alsus reine antwürten in gotes gewalt. ich fürhte, solt ich werden alt, 700 daz mich der werlte stieze zuhte under füeze, als sî vil manegen hât gezogen den ouch ir stieze hât betrogen: sô wurde ich lîhte gote entsaget. 705 gote müeze ez sîn geklaget daz ich unz morne leben sol: mir behaget diu werlt niht sô wol.

684. So lant es an uwern A, lat mich in gotes B. 685. Daz ich si muzze beide B. 686. scheiden  $B^b$ . 687. Un si zu himele m. g. B. 688. jå Wackernagel: Ioch A. dirre kranken werlde leben B. 689. Nuwent A, Daz ist B. 690. hette A. 691. Unze her A, fehlt B. mich der gelust B. 692. hin zer hellen A, zu der helle B. 693. Des B. 694. daz er mir in B. 700. Ich voerhte solt ich w. a. A, Ich furchte un wurde die witze B. ich a. B. 702. gezuckete B. u. die f. AB: vergl. 88. zu der helle wirt betrogen (getrogen  $B^b$ ) B. 706. den muz ez immer sin g. B. 707. unze morne A, biz morgen B. 708. dise werlt gevellet mir niht wol B.

<sup>694. 695.</sup> in minen ivngen tagen. mir die finne C 2<sup>b</sup>.

ir meiste liep ist herzeleit (daz sî iu für wâr geseit), 710 ir süezer lôn ein bitter nôt, ir lancleben ein gæher tôt. wir hân niht gewisses mê wan hiute wol und morne wê und ie ze jungest der tôt. 715 daz ist ein jæmerlîchiu nôt. ez enschirmet burt noch guot, scheene, sterke, hôher muot, ez enfrumt tugent noch êre für den tôt niht mêre 720 dann ungeburt und untugent. unser leben und unser jugent ist ein nebel unde ein stoup, unser stæte bibent als ein loup. er ist ein vil verschaffen gouch / 725 der gerne in sich vazzt den rouch, ez sî wîp oder man, der diz niht wol bedenken kan und ouch der werlt nâch volgendist. wan uns ist über den fûlen mist 730 der pfeller hie gespreitet: swen nû der blic verleitet, der ist zuo der helle geborn

709. 710. Ir gemach ist michel arbeit ir meistez liep ein herzen 709. ist] ir A? 711. suzez B. 712. ein bitter tot A, ist der gehe tot B. 713. Nu enhabe wir n. B. 714. dan (danne  $B^b$ ) — mor-715. Un doch ze jungest tot B. 716. eine A. ist eine groze n. B. 717. Nu enstet geburt un noch daz (daz fehlt  $B^a$ ) g. B. geburt auch A: s. zu Erec 7703. 718. sterke noch hoher A, sterke wiser B. 719. Es enfrumet weder t. noch e. A, Nu **envrumet** (enfuret  $B^b$ ) t. un e. B. 720. vor B. 721. Den A. Din 723. roup A. Daz ist ein leben un ist ein stoup B. 725. 726. Wir sin (sind  $B^b$ ) ein nebel un ein rouch er ist ein verschaffener gouch B. 728. der (des  $B^b$ ) sich des (der  $B^b$ ) niht 729. Un ouch der welte n. volgende ist A, Un versinnen kan B. dirre werlde volgende ist B. 730. Ja (Jo  $B^a$ ) ist uns B. 731. pfellor Der pfellel gebreitet B. 732. nû fehlt B. 733. hellen A.

unde enhât niht mê verlorn wan beidiu sêle unde lîp. 735 nu gedenkent, sæligez wîp, müeterlîcher triuwe und senftent iuwer riuwe die ir dâ habent umbe mich: so bedenket ouch der vater sich. 740 ich weiz wol daz er mir heiles gan. er ist ein alsô biderber man daz er erkennet wol daz ir unlange doch mit mir iuwer fröude mügent hân, 745 ob ich joch lebende bestån. belîbe ich âne man bî iu zwei jâr oder driu, sô ist mîn herre lîhte tôt, und kument in sô grôze nôt 750 vil lîhte von armuot daz ir mir alsolhez guot zeinem man niht mugent geben, ich enmüeze alse swache leben daz ich iu lieber wære tôt. 755 nû verswîg wir abe der nôt, daz uns niht enwerre und uns mîn lieber herre

734. enhet niht me A, enhat anders niht B. 735. w. die s. un 736. 737. muter vil seligez wip Gedenket an muterliche den l. B. 740. so versinnet ouch min v. trewe B. 739. dâ] do A, fehlt B. 741. 742. Der ist ein also wiser (wise  $B^b$ ) man daz er selden vil wol gan B. 741 s. zu Er. s. 346. 742. bider A. 743-747. Nu wizzet ir wol daz ir ewer vreude mit mir Niht lenger muget gehan ob ich lebendic bestan Ein wenic lenger bi eu (biu  $B^a$ ) B. 749. so i. min lieber h. t. B. 750. so kume wir in B. uns besweret wirt der muot B. 752. un daz ir dan so groz g. B. mugen A. Mit mir niht muget gegeben B. 753. manne A. swache A: lichte wirs B. 755. Daz euch lieber wer were ich t. B. 756. Nu verswigen wur aber d. n. A, Nu swige wir dirre grozen n. B. 757. Daz die uns icht werre sere B. 758. fehlt A.

were und alsô lange lebe unz daz man mich zeim manne gebe 760 der rîche sî unde wert: sô ist geschehen des ir dâ gert und wænent mir sî wol geschehen. anders hât mir mîn muot verjehen. wirt er mir liep, daz ist ein nôt: 765 wirt er mir leit, daz ist der tôt. wan sô hân ich iemer leit und bin mit ganzer arbeit gescheiden von gemache mit maneger hande sache 770 diu den wîben wirret und sî ze fröuden irret. nû setzt mich in den vollen rât der dâ niemer zergât. mîn gert ein frier bûman 775 dem ich wol mînes lîbes gan. zwâre dem sult ir mich geben, sô ist geschaffet wol mîn leben. im gêt sîn pfluoc harte wol, sîn hof ist alles râtes vol, 780 da enstirbet ros noch daz rint. da enmuent diu weinenden kint, da enist ze heiz noch ze kalt. dâ wirt von jâren niemen alt,

760. Unze - zuo ein m. g. A, 759. Also lange můze leben B. daz ir mich einem manne muget geben B. 761. Der mir si rich B. 763. So went ir mir B. 762. des ir beide g. B. 767. So han ich immer mere l. B. 768. mit mancher fehlt A. 770. un lebe in sulcher sache B. 771. Daz mancher vroa. B. 772. zuo A, an B. nach 772 Nu bin ich uch vil treute (traute  $B^a$ ) vil seligen leute Daz keret mir zu gute un gevart nach minem mute B. 773. Nu setzent A, Setzet B. 775. richer *B*. 778. so ist wol bestat m. l. B. 776. wol fehlt B. 781. Do entst. weder ros n. d. r. A, Da pfl. get eben un wol B. en mevt (Donen muet  $B^b$ ) ros noch (noch die  $B^b$ ) rint B. enmagent A, Noch B. 783. Do en ist weder zeheis A, Den (Din  $B^a$ ) 784. da enw. (donen w.  $B^b$ ) der iare B. ist ze heiz B.

der alte wirt junger, 785 da enist frost noch hunger, da enist deheiner slahte leit. da ist ganziu fröude ân arbeit. ze dem wil ich mich ziehen und solhen bû fliehen 790 den daz fiur unde der hagel sleht und der wâc abe tweht, mit dem man ringet unde ie ranc. swaz man daz jâr alse lanc dar ûf gearbeiten mac, 795 daz verliuset schiere ein halber tac. den bû den wil ich lâzen: er sî von mir verwâzen. ir minnent mich: deist billich. nû sihe ich gerne daz mich 800 iwer minne iht unminne. ob ir iuch rehter sinne an mir verstân kunnent und ob ir mir gunnent guotes unde êren, 805 sô lâzet mich kêren ze unserm herren Jêsû Krist, des gnâde alsô stæte ist daz sî niemer zergât, unde ouch zuo mir armen hât 810 alsô grôze minne als zeiner küniginne.

785. Der alt ist der w. j. A. 786. do en (donen  $B^b$ ) ist weder durst n. h. B. 787. 788. Don ist weder haz noch nit Niht wan meyen weter ze aller zit Da en (Donen  $B^b$ ) ist deheiner (keine  $B^b$ ) slachte arebeit Niht wan groze liebe ane leit B. 790. un wil den bu vl. B. 791. daz f. A: der schvre  $B^a$ , der schwer  $B^b$ . 793—795. Swaz

der man ie geranc daz iar (ia  $B^b$ ) daz ist in so lanc Waz er gearbeiten mac B. 796. Daz verlúret sch. A, daz nimet vil lihte B. 798. der B. 799—805 fehlen B. 799. das ist A. 805. Beide g. unde e. A. 806. 807. Ich wil mich halden ( $B^b$  fügt hinzu und wil erbalden) an (An  $B^b$ ) unsern herren Jesum crist B. 810. un daz er zu m. B. 811. gute  $B^a$ , guter  $B^b$ . 812. so zu einer richen (richen fehlt  $B^b$ ) k. B.

ich sol von mînen schulden ûz iuwern hulden niemer komen, wil ez got. 815 ez ist gewisse sîn gebot daz ich iu sî undertân, wan ich den lîp von iu hân: daz leist ich ane riuwe. ouch sol ich mîne triuwe 820 an mir selber niht brechen. ich hôrte ie daz sprechen, swer den andern fröuwet sô daz er selbe wirt unfrô, und swer den andern krænet 825 und sich selben hænet. der triuwen ist ein teil ze vil. gerne ich iu des volgen wil daz ich iu triuwe leiste, und mir selber doch die meiste. 890 welt ir mir wenden mîn heil. sô lâz ich iuch vil lîhte ein teil ê nâch mir geweinen. ich enwelle mir erscheinen wes ich mir selber schuldic bin. 835 ich wil iemer dâ hin da ich ganze fröude vinde. ir hânt doch mê kinde:

813—830 fehlen B. 824. selber A. 826. selber A? 831. Went ir m. w. A, Wolt ir erwenden mir B. 832. zwar ich laz euch ein t. B. 833. weinen B. 834. ich wil mir bescheinen B. 835. Des B. 836. zwar ich wil ie dar hin B. 837. volle B. 838. noch mer B.

<sup>827-838.</sup> wen si och ze vil. wie gene ich iv des volgen wil. de ich iv trivwe leiste. mir selber doch die meiste. welt (.....) wenden min heil.

so laze ich ivch ein (....) l. ê nach mir ge.
weinen. ich enwelle mir erscheinen.
wes ich mir schuldie bin. ich wil iemer da
hin. da ich volle frowede vinde. ir habet och C 34.

diu lânt iuwer froude sîn und getræstent ir iuch mîn. 840 wan mir mac daz nieman erwern zwâre, ich enwelle ernern mînen herren unde mich. muoter, jâ hôrte ich dich klagen unde sprechen ê, 845 ez tæte dîme herzen wê. soltest dû ob mîme grabe stân. des wirst dû harte wol erlân: dû stâst ob mîme grabe niht. wan dâ mir der tôt geschiht, 850 daz enlât dich niemen sehen: ez sol ze Sâlerne geschehen. des tôdes des genese wir, und ich doch verre baz dan ir.' Dô sî daz kint dô sâhen 855 ze dem tôde sô gâhen, und ez sô wîslîchen sprach unde menschlich reht zerbrach, si begunden ahten under in daz die wîsheit und den sin 860

840. durch got getrostet euch min B. nach 840 Der kurzen vrist un der zit die also schiere gelit Morgen hilfet uns min got uz von aller slachte not Des todes genese wir un ich verre baz dan ir B. vergl. 853 f. 841. Izn kan mir B. 842. Ich enwelle wol e. B. 844. jå horte ich Wackernagel: ioch horte ich A, ich horte B. 847. Soltestu obe A, Soldestu ob  $B^a$ . 848. du wirdest sin vil 850. dort do mir der t. g. B. nach 852 Do sol uns viere der tot loesen Von der hellen und von den geisten boesen A: 853. 854. fehlen hier in B, vergl. zu 840. getilgt von Lachmann. 855. kint sahen B. 856. nach B. sa A, also B. 857. wisliche A, wizlichen  $B^a$ , wizzelichen  $B^b$ . 858. un menschliche r. 860. daz den wistum B. brach B.

<sup>850-852</sup> fg. d' tot geschiht. dc enlat dich niman sehen. ez schol ze salerne geschehen. da schol C42.

niemêr erzeigen kunde kein zunge in kindes munde. sî sprâchen daz der heilic geist der rede wære ir volleist, der ouch sent Niklauses pflac 865 dô er in der wagen lac und in die wîsheit lêrte daz er ze gote kêrte sîne kintlîche guete: unde dâhten in ir gmtiete 870 daz sî sî niht enwolden noch wenden ensolden des sî sich hete an genomen: der wille si ir von gote komen. von jâmer erkalte in der lîp, 875 dô der meier und sîn wîp an dem bette sâzen und vil gar vergâzen durch des kindes minne der zungen und der sinne 880

861. Nicht vol (wol  $B^b$ ) brengen k. B. 862. dehein  $B^a$ , deheine  $B^{b}$ . in B: von A. 863. iahen  $B^a$ , sahen  $B^b$ . heilige AB. 864. were der rede v. B. 865. scen niclaweses A, sente Niclaus  $B^b$ , sente Nycolaus Ba. S. Lachmann zu In. 901. 866. in siner wigen 1. B. 867 larte: 868 karte B. 869. Sine k. g. A, Sine k. gemute B. 870. gemuete A. si bedahten sich in irre gute B. sì fehlt AB. 872. Sú w. noch ens. A. weren B. s. zu Erec 5812. 874. Ir were der sin (sinne noch  $B^b$ ) von g. k. B. 875. Vor B. erkaltet A. 876. Do der meige A, daz der meyer B. 877. An den A, In dem B. 878. also daz si verg. B. 879. 880. umgestellt B. 880. zunge  $B^b$ .

sâ ze der selben stunde. ir enwederz enkunde einic wort gesprechen. daz gegihte begunde brechen die muoter von leide. 885 sus gesâzens beide riuwic unde unfrô unz sî sich bedâhten dô waz in ir trûren töhte: sô man ir doch niht enmöhte 890 benemen ir willen unde ir muot. so enwære in niht alsô guot sô daz sî irs wol gunden, wan sî doch niht enkunden ir niemer werden ane baz: 895 enpfiengen sî der rede haz, ez möhte in umbe ir herren vil harte wol gewerren, und verviengen anders niht dâ mite. mit vil willeclîchem site 900 sprâchen sî beide dô daz sî der rede wæren frô. Des fröute sich diu reine maget.

881. So zuo der s. stunden A, An den selben stunden B. 883. einic wort Wackernagel: Ein einig w. A. daz sie enkunden B. Ein wort niht B. 884. die giht *B*. 885. vor B. 886. gesazen 886 — 890. do sazen (satzten  $B^b$ ) si (sie sich  $B^b$ ) beide Ufi dachten waz in tochte nu ir nieman enmohte B. 888. Bitze A. 890. ir fehlt A. 891. Erweren B. 892. izn were niht B. 893. sie is ir (si iz ir  $B^a$ ) gunden B. 894. wanne si nen konden  $B^a$ , wannen 896. geviengen B. 897. Daz mohte in an B. 898. gewerren harte sere B. 899. Un gewunnen B. da mite  $B^{a}$ . da mit  $B^b$ , do mitten A. 900. Mit v. willeclichen sitten A, wan mit willeclichem site (willichlichen sit  $B^b$ ) B. 901. Jahen B. 902. reden B. nach 902 Un daz iz sie douchte in irem mut vil getreulichen gut B.

903. die schone mait B.

<sup>885—888</sup> m<sup>\*</sup>t<sup>5</sup> vor leide. fuf gefazen fie beide . . . ec vn vnfro. vnz dc fie fich be . . . . . . . .

dô ez vil kûme was getaget dô gie sî dâ ir herre slief. 905 sîn trûtgemahel ime rief, sî sprach 'herre, slâfent ir?' 'nein ich, gemahel, sage mir. wie bistû hiute alsô fruo?' 'herre, dâ twinget mich derzuo 910 der jamer juwerr siecheit.' er sprach 'gemahel, daz ist dir leit: daz erzeigest du an mir wol. als ez dir got vergelten sol. nune mag es dehein rât sîn.' 915 'entriuwen, lieber herre mîn, iuwer wirt vil guot rât. sît ez alsus umbe iuch stât daz man iu gehelfen mac, ichn gesûme iuch niemer tac. 920 herre, ir hânt uns doch gesaget, ob ir hetent eine maget diu gerne den tôt durch iuch lite, dâ soltent ir genesen mite. diu wil ich weizgot selbe sîn: 925 iwer leben ist nützer dan daz mîn.

904. do iz (is  $B^b$ ) ein wenic was betait (berait  $B^a$ ) B. 906. Sin trut gemahel ime r. A, Sin (Sie fehlt bei den br. Grimm.  $B^b$ ) gemale im (in  $B^b$ ) do r. B. 907. Lieber herre B. 908. nein 910. herre A: gemale waz wirret dir B. 909. also B: uf so A. si sprach B. mich B: do mich A. 911. Daz B. uwerre A. euwer  $B^b$ , ewer  $B^a$ . 912. er sprach A: daz weiz ich wol B. 913. Daz hast du an mir erzeiget wol B. 914. als dir got iz v. s. B. mag es dekein ander rat sin A, Nu en (Nunen  $B^b$ ) mac iz rat niht 916. Travwen  $B^a$ , droben  $B^b$ . 917. Des sol werden v. g. Ŧ. B. 918. sint iwer dinc also st. B. 919. Daz men úch A. daz ich uch (euch  $B^a$ ) B. 920. Ich engesume úch A, ich ensume iz (ensoumes  $B^b$ ) B. 921. Ir habet uns also gesait B. 923. Die den t. gerne lite B. 924. da (do  $B^b$ ) geneset ir m. B. 925. weis gott 926. dene daz min  $B^b$ , denne min  $B^b$ . selber A, selber gerne B. vergl. Inv. 4323. nach 926 Got můz iz sin geklait daz ir iz so lange hat verdait Wer iz mir vor drin (triu  $B^b$ ) iaren kunt Ir weret nu wol

Dô gnâdete ir der herre des willen harte verre. und ervolletn im diu ougen von jâmer alsô tougen. 930 er sprach 'gemahel, ja ist der tôt iedoch niht ein senftiu nôt. als dû dir lîhte hâst gedâht. dû hâst mich des wol innen brâht, möhtestû, dû hulfest mir. 935 des gnüeget mich wol von dir. ich erkenne dînen stiezen muot: dîn wille ist reine unde guot. ich ensol ouch mê von dir gern. dû maht mich des niht wol gewern 940 daz dû dâ gesprochen hâst. die triuwe die du an mir begâst, die sol dir vergelten got. ditz wær der lantliute spot, swaz ich mich für dise stunde 945 arzenîen underwunde. und mich doch niht vervienge wan als ez doch ergienge. gemahel, dû tuost als diu kint diu dâ gæhes muotes sint: 950 swaz den kumet in den muot. ez sî übel oder guot,

gesunt B. 927. Do genade dir  $B^b$ . 928. also sere B. 929. 930 fehlen B. 931. ia en ist B, ioch ist A. 932. Ie doch n. eine senfte n. A, niht ein also senfte n. B. 933. als du d. hast erdaht B. 936. Des begnueget mich wol A. 934. hest A. wol des  $B^b$ . des genuget mir B. 937. 938 fehlen B. 939. ouch mê Wackernagel: ouch nút me A. Ichn sol an dich niht gern B. 940. du 941. dâ] do A, nu B. macht mich vrowe niht ernern B. 942. der 943. Der vergelde dir g. B. trewe der B. 944. Iz  $B^a$ , Is  $B^b$ . 945. Daz ich mich nach dirre st. B. 945. 946 f. d. st. mich a. A: verbessert von Lachmann. 946. der arcedie  $B^a$ , der artztie  $B^b$ . 947. doch A: daz B. 948. als iz vil lichte erg. B. 949. gemahel fehlt B. 950. die gehes gemates s. B. 951. Swaz in B.

dar zuo ist in allez gâch, und geriwet sî sêre dar nâch. gemahel, alsô tuost ouch dû. 955 der rede ist dir ze muote nû: der die von dir nemen wolte. sô manz danne enden solte, so gerûwez dich vil lîhte doch.' und daz sî sich ein teil noch 960 baz bedæhte, des bater. er sprach 'dîn muoter und dîn vater die enmugen dîn niht wol enbern. ich sol ouch niht ir leides gern die mir ie gnâde tâten. 965 swaz sî dir beide râten, liebe gemahel, daz tuo.' hie mite lachete er dar zuo, wan er lützel sich versach daz doch sider dô geschach. 970 Sus sprach er zuo der guoter. der vater und din muoter sprâchen 'lieber herre, ir hânt uns vil verre geliebet unde geêret: 975 daz enwær niht wol bekêret, wirne geltenz iu mit guote. unser tohter ist ze muote daz sî den tôt durch iuch dol:

D. z. wirt in vil g. B. '954. sêre fehlt B. 953. allen A. 955. ouch fehlt B. 956. iz were dir zu m. nu B. 957. die A: 958, als man iz wol e. s. B. 959. gerewe B. vil lîhte fehlt B. 960. und und ein teil fehlt B. 961. baz fehlt B. 962. er sprach fehlt B. 963. Die mugen din vrowe niht enpern B. 964. ichn wil ires l. niht g. B. 965. Daz si mir ie genaden t. B. 966. daz B. 967. Liebes kint des volge du B. 968. do lachte er nu zu B. 969. sich wenic des B. 970. daz im sint da von g. B. 971-973. Ir vater un ir muter ie die sprachen beiden samt (beidentsant  $B^b$ ) hie Trewen lieber herre B. 974. vil sere B. 976. Das nwere A, izn 977. Wir engeltens A, Wirn lontens B. were B. verkeret B. 978. ist des ze m. B.

des gunne wir ir harte wol. 980 es ist hiute der dritte tac daz sî uns allez ane lac daz wir ir sîn gunden: nû hât siz an uns funden. nû lâz iuch got mit ir genesen: 985 wir wellen ir durch iuch entwesen.' Do im sîn gemahel do bôt für sînen siechtuom ir tôt unde man ir ernst ersach. dô wart dô michel ungemach 990 und iæmerlîch gebærde. manc mislîchin beswærde huop sich dô under in. zwischen dem herren unde in drin. ir vater unde ir muoter die 995 erhuoben michel weinen hie: des weinens tet in michel nôt umb ir vil lieben kindes tôt. nu begunde ouch der herre gedenken alsô verre 1000 an des kindes triuwe. und begreif in ouch ein riuwe, daz er sêre weinen began. und zwîvelte vaste dran

980. Nu gunne wirs uch (wir iz euh  $B^a$ ) wole B. nach 980 Wir haben sie darumbe her bracht Sie enhat sich kurze niht bedaht B. 983. d. wir is (iz  $B^a$ ) ir g. B. 982. allez B: alles A. iz (is  $B^b$ ) B. 985. Got laze evh m. ir g. B. 987. ime A: nv B. do gebot A, bot B. 989. Do er iren rechten ernst sach B. 990. das zweite do fehlt B. 991. Un iemerliche g. A., Ryweclich 992. Manige misliche b. A, un misliche swere B. begonde sich heben under in B. 994. Zwischent den h. un in dr. A. zwischen dem kinde un den dr. B. 995-998 fehlen B. 1000. zu denken (denkene  $B^a$ ) also sere weinendens A. 999. Do B. 1002. In begreif ein sulche rewe B. 1003-1006. Daz er sie drukte an sine bruste daz er sie niht enkuste Daz lie er durch sin siecheit darnach begreif in ein suzez leit Daz er zwifeln began weder im were besser gelan (bezzer were gelazen  $B^a$ ) oder getan B. 1004. der an A.

weder ez bezzer getân 1005 möhte sîn oder verlân. von vorhten weinte ouch diu maget: sî wânde er wære dran verzaget. sus wârens alle unfrô. sî gerten keines dankes dô. 1010 Ze jungest dô bedâhte sich ir herre, der arme Heinrich, und begunde sagen in grôze gnâde allen drin der triuwen und des guotes 1015 (diu maget wart rîches muotes daz ers gevolgete gerne), und bereit sich ze Sâlerne sô er schierest mohte. swaz ouch der maget tohte, 1020 daz wart vil schiere bereit: schæniu pfert und rîchiu kleit, diu sî getruoc nie vor der zît: hermîn unde samît. den besten zobel den man vant, 1025 daz was der maget gewant. Nû wer möhte volgesagen die herzeriuwe und daz klagen unde ir muoter grimmez leit und ouch des vater arbeit? 1030

1007-1010 fehlen B. 1008. daran A. 1009. waren sú A. 1013. sagen under in B. 1014. in allen dr. B. 1015. Der trewe B. 1017. Do er ir volgte g. B. 1018. Un bereitete s. zuo A, sie bereiten s. gen (gegen  $B^a$ ) B. 1019. So er schiereste mochte A, So sie aller baldest mohten B. 1020. Sw. o. d. megede dohte A. daz der meide wol an tochte (tote  $B^b$ ) B. 1021. D. was schire b. B. 1022. beide pfert u. k. B. 1023. Daz sie nie g. v. d. z. B. 1026. der megde A, meide B. 1024. hermel B. semit A. 1026 Sie schein so schone in swacher wat daz si nu gar zu wunsche stat B. 1027. wol gesagen A. Nu enkonde uch nieman vollen sagen B. 1028, ires herzen r. un ouch ir kl. B. grimmigez l. B.

ez wær wol undr in beiden ein iæmerlîchez scheiden. dô sî ir liebez kint von in gefrumten sô gesundez hin niemê ze sehenne in den tôt, 1085 wan daz in senftet ir nôt diu reine gotes guete, von der doch daz gemüete ouch dem jungen kinde quam daz ez den tôt gerne nam. 1040 ez was âne ir rât komen: dâ von wart von ir herzen gnomen alliu klage und swære, wan ez anders wunder wære daz in ir herze niht zerbrach. 1045 ze liebe wart ir ungemach, daz sî dar nâch deheine nôt liten umbe ir kindes tôt. Sus fuor gegen Sâlerne frælich unde gerne 1050 diu maget mit ir herren. waz möht ir nû gewerren, wan daz der wec sô verre was, daz sî sô lange genas?

1031. 1032 fehlen B. 1031. ez wære Wackernagel: Es enwere A. 1034. furten B. 1035. Niemer me A. In einen so gewislichen 1036. senftert (seftert?) A, senfte B. dise B. 1038. da. 1039. Dem kleinen kinde bequam B. von ouch B. 1041. Iz w. uf iren r. bekumen B. 1042. genomen A. hie mite so was in benumen B. 1043. Mancher hande sw. B. 1044. wande B\*. fehlt B. 1046. Die liebe wart ir u. A, ze (zv Be) liebe was in u. B. 1047. Un enhatten keiner slahte n. B. 1048. umbe irs? umbe umbe ires lieben k. t. B. 1050. Vrolichen B. 1052, sie klaite niht so sere B. 1053. Wz das A. so lanc w. B. Do er uf daz velt quam vor die stat got er innenklichen bat Daz sin reise were bewant daz er ein so wit lant Hinder im muste lazen des bat er got uf der strazen Oder mit deheinen uneren ze lande musten keren Des antwort im die schone mait Sie sprach herre iz ist uch wol gesait Swer lip hat unde gut der sol ouch haben steten mut Un sol und do er sî vollebrâhte

hin als er gedâhte

und dâ er sînen meister vant,

dô wart ime zehant

vil frælîchen gesaget,

er hete brâht eine maget

die er in gewinnen hiez:

dar zuo er in sî sehen liez.

Daz dûhte in ungelouplich:
er sprach 'kint, weder hâstû dich
diss willen selbe bedâht?
od bistû ûf die rede brâht
von bete od dînes herren drô?'
diu maget antwurt im alsô,
daz sî die selben ræte
von ir selber herzen tæte.

1070

1065

Des nam in michel wunder, und fuorte sî besunder und beswuor sî vil verre ob ir iht ir herre die rede hete ûz erdrôt. er sprach 'kint, dir ist nôt daz dû dich berâtest baz, und sage dir rehte umbe waz. ob dû den tôt lîden muost und daz niht vil gerne tuost,

1080

1075

got vor ougen han so enkan im nimmer misse gan Nu tut iz noch des volget mir lat iwer zwifeliche gir Got gibt uch wider ewern gesunt Ir gewinnet gutes vollen grunt B. 1055. Do er sie do brachte B.

1056. da hin da (do  $B^b$ ) er g. B. 1057. Un do A, Do B. 1058. in alzehant B. 1059. Vil froelich A, Werlichen B. 1062. sie in B. 1063. Iz douchte in gar unbillich B. 1064. weder fehlt B.

1065. Dis A. Dise rede selber an genumen B. 1066. Oder A. oder bistu hie zu bekumen B. 1067. oder dins A. Von dines herren dro B. 1068. antwúrtet A. do antworte sie im do B. 1069. selbe rete A. Daz sie selber die rede (rete  $B^a$ ) B. von irem h. hete B. 1072-1074. er wiste sie b. Hin dan (Hie danne  $B^b$ ) also sere un fragte ob si ir herre B. 1077. bedenkest B. 1078. Ich sage B. 1079. Wie du B. 1080. ob du

sô ist dîn junger lîp tôt, und frumet uns leider niht ein brôt. nu enhil mich dînes willen niht. ich sage dir wie dir geschiht. ich zinh dich ûz rehte blôz, 1085 und wirt dîn schame harte grôz die dû von schulden danne hâst unde nacket vor mir ståst. ich bint dir bein und arme: ob dich dîn lîp erbarme. 1090 so bedenke disen smerzen: ich snîde dich zem herzen und brich ez lebende ûz dir. fröuwelîn, nû sage mir wie dîn muot dar umbe stê. 1095 ezn geschach nie kinde alsô wê, als dir muoz von mir geschehen. daz ich ez tuon sol unde sehen. dâ hân ich michel angest zuo: nu gedenke selbe ouch dar zuo. 1100 geriwet ez dich eins hâres breit. sô hân ich mîn arbeit unde dû den lîp verlorn.' vil tiure wart sî aber besworn, sine erkante sich vil stæte. 1105 daz sî sichs abe tæte.

daz niht g. t. B. 1082. frowet A. un frumet uns niht (niht fehlt Bb) umb ein br. B. 1083. ich mich  $B^b$ . 1084. Ich sage wie A. 1085. zúhe A, zihe  $B^b$ , zie  $B^a$ . uz so stest du bl. B. 1086. so ist d. sch. also gr. B. 1087. Die B: So A. 1088. Un A: wan du B. 1090. sich ob dich din schoner lip 1089. binde AB. arm B. 1091. Ich sag dir dinen sm. B. erbarm B. 1092. snit B. dem A, gegen dem B. 1093. lebende uzer d. A, lebendic von d. B. 1095. Wie d. wille B. 1096. nie k. so we B, kinde also we A. 1097. von mir muz B. 1099. Do h. i. mich (?) angest z. A. Da habe ich groze sorge z. B. 1100. selber A. sich wie iz dinem libe tu B. 1101. eins fehlt B. 1102. so habe wir alle unser a. B. 1104. also wart sie teure b. B. 1103. den A: dinen B. 1105. 1106. Daz si sich erkente stete oder sich sin abe tete B.

Diu maget lachende sprach, wan sî sich des wol versach. ir hulfe des tages der tôt ûz werltlîcher nôt, 1110 'got lône iu, lieber herre, daz ir mir alsô verre hânt die wârheit gesaget. entriwen ich bin ein teil verzaget: mir ist zwîvel geschehen. 1115 ich wil iu rehte beiehen wie der zwîvel ist getân den ich nû gewunnen hân. ich fürhte, unser arbeit gar von iuwerr zageheit 1120 under wegen belîbe. iwer rede gezæme eim wîbe. ir sint eines hasen genôz. iwer angest ist ein teil ze grôz dar umbe daz ich sterben sol. 1125 dêswâr ir handelnt ez niht wol mit iuwer grôzen meisterschaft. ich bin ein wîp und hân die kraft: geturrent ir mich snîden, ich getar ez wol erlîden. 1130 die engestlîche arbeit die ir mir vor hânt geseit,

1107-1118. Des antworte im die schone mait sie sprach ich bin ein lutzel verzait Einen zwifel ich gewunnen han wizzet ir wie der ist getan B. 1110. Uzer A. 1115. beschehen A. 1119. I. voerhte 1120. gar fehlt B. daz A, I. vurchte daz B. von ewer grozen 1122. einem A. izn zeme einem w. B. 1124. wie ist ewer ang. so gr. B. 1125. Umb daz B. ersterben B. 1126. 1127. zwar ir handelt niht wol (wol fehlt  $B^b$ ) Iwer kunst un iwer meisterschaft B. 1128. ein mait B. 1129. Turret B. 1130. tar B. nach 1130 Ir sagt mir vil von solcher not un wenet des daz ich den tot Dester vorchtlicher lide da habt ir mir gelibet mite. darauf 1157-1164, dann Disen grimmiclichen tot un dise engestliche not und dise misliche arbeit u. s. w. B.

die hân ich wol ân iuch vernomen. zwâre ichn wære her niht komen. wan daz ich mich weste 1135 des muotes alsô veste daz ich ez wol mac dulden. mir ist bî iuwern hulden diu brœde varwe gar benomen und ein muot alsô vester komen 1140 daz ich als engestlîche stân als ich ze tanze stile gån: wan dehein nôt sô grôz ist diu sich in eines tages frist an mîme lîbe geenden mac, 1145 mich endunke daz der eine tac genuoc tiure sî gegeben um daz êwige leben daz dâ niemer zergât. iu enmac, als mîn muot stât, 1150 an mir niht gewerren. getrûwent ir mîm herren sîn gesunt wider geben und mir daz êwige leben, durch got daz tuont enzît: 1155 lânt sehen welch meister ir sît. mich reizet vaste dar zuo. ich weiz wol durch wen ich ez tuo:

1133. Die hatte ich an uch wol v. B. 1134. Zwar ich enwere A. Ichn were niht anders her k. B. 1136. an trewen a. v. B. 1137. wol dulde B. 1138. bi iwer hulde B. 1139. Blode vorchte B. 1140. un ein so vester m. bekumen B. 1141. also eng. A, als engestlichen B. 1142, zu einem tanze B. nach 1142 Ich bin mir selber also holt ich gebe min kupfer umbe golt B. 1143-1147. Wie groz daz min angest ist der tot sich in einer vrist An minem libe vol enden mac mich dunket daz der eine tac Nicht ze teure si gegeben B. 1143. Wande kein A. 1148. Umbe AB. 1149-1154 fehlen B. 1153. Sine gesúnde A. 1155. d. t. in zit A, endet iz enzit B. 1156. welich A, ob ir ein B. auf 1156 folgt 1171 ff. B. 1157-1164. vergl. zu 1130. 1157. Un reitzet mich B. 1158. ich iz  $B^a$ , ich es A, ich is  $B^b$ : s. zu Erec s. 346.

| in des namen ez geschehen sol,<br>der erkennet dienst harte wol<br>und lâts ouch ungelônet niht.<br>ich weiz wol daz er selbe giht,<br>swer grôzen dienst leiste,<br>des lôn sî ouch der meiste. | 1160 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| dâ von sô sol ich disen tôt                                                                                                                                                                      | 1165 |
| hân für eine süeze nôt                                                                                                                                                                           |      |
| nâch sus gewissem lône.                                                                                                                                                                          |      |
| liez ich die himelkrône,                                                                                                                                                                         |      |
| sô het ich alwæren sin,                                                                                                                                                                          |      |
| wand ich doch lîhtes künnes bin.'                                                                                                                                                                | 1170 |
| Nu vernam er daz sî wære                                                                                                                                                                         |      |
| gnuog unwandelbære,                                                                                                                                                                              |      |
| und fuorte sî wider dan .                                                                                                                                                                        |      |
| hin zuo dem siechen man                                                                                                                                                                          |      |
| und sprach zuo ir herren                                                                                                                                                                         | 1175 |
| 'uns kan daz niht gewerren,                                                                                                                                                                      |      |
| iwer maget ensî vollen guot.                                                                                                                                                                     |      |
| nû hânt frœlîchen muot:                                                                                                                                                                          |      |
| ich mache iuch schiere gesunt.'                                                                                                                                                                  |      |
| hin fuort er sî zestunt                                                                                                                                                                          | 1180 |
| in sîn heimlîch gemach,                                                                                                                                                                          |      |
| da es ir herre niht ensach,                                                                                                                                                                      |      |
| und beslôz im vor die tür                                                                                                                                                                        |      |
| und warf einen rigel für:                                                                                                                                                                        |      |
| er enwolte in niht sehen lân                                                                                                                                                                     | 1185 |
| wie ir ende solte ergân.                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                  |      |

1160. d. e. starken dienst w. B. 1161. Und lats ouch Lachmann: Un lat sin ouch A, Er let sin (sie  $B^b$ ) B. 1162. das er selber A. 1163. Wer sweren B. 1164. sie aller meiste B. wes got selbe B. 1165-1170 fehlen B. 1171. Do erfur er *B*. 1172. wandelbere B. 1173. Do furt (vur  $B^a$ ) er sie hin dan B. 1174. wider 1175-1178. Er sprach herre habet vrolichen mut iwer mait die ist gut B. 1180. dannen f. er sie an der st. B. 1182. da (do  $B^b$ ) in nieman ensach (gesach  $B^b$ ) B. 1183. 1184. Einen rigel warf er fur (vor  $B^a$ ) die tur der arme heinrich beleip da fur B. 1183. im vor die Lachmann: in vor der A. 1186. were getan B.

H. v. Aue, Der arme Heinrich.

In einer kemenâten. die er vil wol berâten mit sîner arzenîe vant, hiez er die maget alzehant 1190 abe ziehen diu kleit. des was sî frô unde gemeit: sî zart diu kleider in der nât. schiere stuont sî âne wât und wart nacket unde blôz: 1195 sî schamt sich niht eins hâres grôz. Dô sî der meister ane sach, in sîme herzen er des jach daz schœner crêatiure al der werlte wære tiure. 1200 gar sêre erbarmte sî in. daz im daz herze und der sin vil nâch was dar an verzaget. nû ersach diu guote maget einen hôhen tisch dâ stân: 1205 dâ hiez se der meister ûf gân. dar ûf er sî vil vaste bant, und begunde nemen in die hant ein scharpfez mezzer daz dâ lac, des er ze solhen dingen pflac. 1210 ez was lang unde breit,

1187. In der k. B. 1188. vil fehlt B. 1189. Mit sinre A, Von guter B: mit schener? 1190. Er hiez die maget A, do hiez er sie B. nach 1192 E er daz wort vollen sprach Iren 1191. daz B. bussem sie uf brach B. 1193. Sú zarte — in A, Un reiz — von B. 1194. alsust beleip sie a. w. B. 1195. Vor im stende also bl. B. 1196. Sú schamte s. n. eins h. gr. A, un enschemte sich niht h. 1197. Do er sie so schone sach B. groz (bloz  $B^b$ ) B. 1198. des A: 1199. Daz sulche cr. B. 1200. al fehlt B. 1202. der mut un B. 1203. An ir vil nach was verzait B. so B. 1204. do sach ouch die schone mait B. 1205. e. tisch bi ir st. B. 1206. sú der meister A, er sie B. nach 1206 Der sprunc was hoch un lanc den die mait uf den tisch (tisch fehlt  $B^b$ ) spranc B. 1209. Ein messer daz da bi lac B. 1208. do nam er in sin h. B. 1211. Daz was scharf un br. B.

wan daz ez sô wol niht ensneit als im wære liep gewesen. dô sî niht solte genesen. dô erbarmete in ir nôt, 1215 und wolte ir sanfte tuon den tôt. Nû lac dâ bî in ein harte guot wetzestein. da begunde erz ane strîchen harte mtiezeclîchen, 1220 dâ bî wetzen. daz erhôrte, der ir fröude stôrte, der arme Heinrich, hin für dâ er stuont vor der tür, und erbarmete in vil sêre 1225 daz er sî niemer mêre lebende solte gesehen. nu begunde er suochen unde spehen, unze daz er durch die want ein loch gânde vant, 1230 und ersach sî durch die schrunden nacket unde gebunden. Ir lîp der was vil minneclich. nû sach er sî an unde sich, und gewan einen niuwen muot. 1235 in dûhte dô daz niht guot des er ê gedâht hâte, und verkêrte vil gedrâte

1212. niht so wol B. 1213. lieb were B. 1214. niht lenger 1216. Er wolde B. 1217. do bi in ein A. 1218. Ein harte A, also B. wetzel stein  $B^b$ . ouch da bi ein B. 1219. Do ABb. ers A, er B. 1220. so rechte muzlichen B. 1221. Da bi ouch wetzen daz A, Do er daz strichen B. vreude gar verstorte B. 1223. da vur B. 1224. er lac uzen bi nach 1224 Un gedacht an des kindes trewen (-e Ba) sie begonde in sere rewen B. 1225. in also s. B. 1226. nimmere  $B^a$ , nimmere mere  $B^b$ . 1227. Lebendic scholde sehen B. begonde s. B. 1229-1231. Biz daz er bi im vant ein hol gen durch d. w. Do sach er sie an den stunden B. 1233—1240 fehlen B. 1237. 1238. Des er do e gedahte - vil getrahte A: verbessert von

sîn altez gemtiete in eine niuwe güete. 1240 Nû er sî als scheene sach. wider sich selben er dô sprach 'dû hâst ein tumben gedanc, daz dû sunder sînen danc gerst ze lebenne einen tac 1245 wider den niemen niht enmac. du enweist ouch rehte waz dû tuost. sît dû benamen sterben muost, daz dû diz lesterlîche leben daz dir got hât gegeben 1250 niht vil willeclîchen treist. unde ouch dar zuo enweist ob dich diss kindes tôt ernert. swaz dir got hât beschert, daz lâ dir allez geschehen. 1255 ich enwil diss kindes tôt niht sehen. Des bewag er sich zehant und begunde bôzen an die want: er hiez sich lâzen dar in. der meister sprach 'ich enbin 1260 nû niht mtlezic dar zuo daz ich in iht ûf tuo. 'nein, meister, gesprechent mich.' 'herre, jâ enmach ich. beitent unz daz ditz ergê.' 1265

Wackernagel. Vergl. zu Er. 5500. 1241. Do er sie so schone an sach B. alse A. 1242. selber A. 1243. einen tumben A, einen alweren B. 1244. din sin ist leider worden kranc B. 1244—1248 1248. bi namene A. 1249. smehelich  $B^b$ , smelich  $B^a$ . 1251. Nút v. gewilleclich entreist (?) A, Niht geduldiclichen tr. B. 1252. un du doch niht rechte enweist B. 1253. dis A, des B. 1255. Daz laz allez g. B. 1256. dis A. dunen macht ires todes niht gesehen B. 1257. Die rede liez er alzehant B. 1258. Er b. kloppfen B. 1259. Un hiez B. 1260. do spr. der m. B. 1263. 1264 1263. Nein herre meister A. 1264. herre, jå Wackernagel: Herre sprach er ioch A. 1265. bitze daz A, biz daz B.

1270

1275

1280

'nein, meister, gesprecht mich ê.'
'nû sagent mirz her durch die want.'
'jâ ist ez niht alsô gewant.'

Zehant dô liez er in dar in.
dô gie der arme Heinrich hin
dâ er die maget gebunden sach.
zuo dem meister er dô sprach
'ditz kint ist alsô wünneclich:
zwâre jâ enmach ich
sînen tôt niht gesehen.
gotes wille müeze an mir geschehen:
wir suln sî wider ûf lân.
als ich mit iu gedinget hân,
daz silber daz wil ich iu geben.
ir sult die magt lâzen leben.'
Dô diu maget rehte ersach

Dô diu maget rehte ersach daz ir ze sterben niht geschach, dâ was ir muot beswæret mite. sî brach ir zuht unde ir site: sî gram unde roufte sich:

1285

1266. Nein herre meister gesprechent m. e A, Neina meister sprechet (besprechet  $B^b$ ) m. e B. 1267. 1268 fehlen B. 1268. jå Wackernagel: Ioch A. 1269. Er gieng un liez in in (ein  $B^a$ ) B. 1271. Do A. Do er sie g. s. B. 1272. wider den B. 1273-1276 nach 1273. Ir lip der ist so minnenlich B. 1274. jå Wackernagel: ioch A. weizgot nu enmag ich B. 1275. Ires todes B. 1277. Wúr súllen si wider uf lazen stan A, 1276. an mir fehlt B. Ir sult sie wider uf lan B. 1278. daz gut als ich g. h. B. wil ich euch vil gerne g. B. nach 1275 (s. zu 1273) Er (Der Bb) sprach herre wolt ir der trewe pflegen daz ir euch der meide wollet erwegen Lieber herre daz tut Ir wille der ist gar gut Euch zu buzen ewer not dar umbe mûste sie ligen tot. Der arme heinrich do sprach e wold (wold fehlt Ba) ich ditz ungemach Dulden me wan tusent iar Ich gewere euch meister vor (fur  $B^b$ ) war Daz ir mir niht weizzet (wizet Bb) wan gut er gewan einen vrolichen mut Do er die mait solde lazen leben sust wart der lip ir gegeben Daz sie des todes niht enleit die bant der meister uf sneit Un reichte ir die kleider do geschach nie kinde leider B. 1281. reht ersach A, do gesach B. sterbende A, daz sterben B. 1283. Da was sie b. m. B. 1284 Zu der brust sie sich sluc sie hatte leide genuc B. 1285. si gram ir gebærde wart sô jæmerlich daz sî niemen hete gesehen, im wær ze weinenne geschehen.

Vil bitterlîchen sî schrê 'wê mir vil armen unde owê! 1290 wie sol ez mir nû ergân? muoz ich alsus verlorn hân die rîchen himelkrône? diu wære mir ze lône gegeben umbe dise nôt. 1295 nû bin ich alrêst tôt. owê, gewaltiger Krist, waz êren uns benomen ist, mînem herren unde mir! nu enbirt er und ich enbir 1300 der êren der uns was gedâht. ob diz wære vollebrâht, sô wære ime der lîp genesen, und mtteste ich iemer sælic wesen.' Sus bat si gnuoc umb den tôt. 1305 dô wart ir nie dernâch sô nôt, sî verltire gar ir bete. dô niemen durch sî dô niht tete, dô huop sî an ein schelten.

1310

sî sprach 'ich muoz engelten mînes herren zageheit. mir hânt die liute misseseit: daz hân ich selbe wol ersehen.

u. r. s. Wackernagel: Zuo grime zart sú sich un roufte sich A, Sie roufte un kratzte sich B. 1286. was B. 1287. Daz sú nieman A. Daz iz niman  $B^a$ , Daz is ieman  $B^b$ . 1289-1292. Vil lute sie schrei owe mir un owi Daz ich ie wart geborn nu han ich alrerst verlorn B. 1291. nu gar ergan A. 1289. bitterliche A. 1293. riche ABb. 1295. Heute gegeben umbe die not B. 1296. nu alrerst bin ich 1297. geweltiger A, genediclicher B. 1299. Mime  $B^a$ , Minen  $B^b$ . 1304. uñ ich m. i. heilic w. B. 1305—1308. Wie vil si bete umb ren tot ir was darzv so (dazu vil  $B^b$ ) not Do nieman nach irem willen tete weder durch drowe noch durch bete B. 1309. sú an A, sich B. 1312. misse seit A, war gesait B. 1313. selber A. Ouch han

ich hôrte ie die liute jehen, ir wærent biderbe unde guot 1315 und hetent vesten mannes muot: sô helf mir got, sî hânt gelogen. diu werlt was ie an iu betrogen: ir wârent ie al iuwer tage und sint ouch noch ein werltzage. 1320 des nim ich wol dâ bî war, daz ich doch lîden getar, dazn turrent ir niht dulden. herre, von welhen schulden erschrâkent ir dô man mich bant? 1325 ez was doch ein dickin want enzwischen iu unde mir. herre mîn, geturrent ir einen frömden tôt niht vertragen? ich wil iu geheizen unde sagen 1330 daz iu niemen niht entuot. und ist iu nütze unde guot.' Swie vil sî flüeche unde bete unde ouch scheltens getete. daz enmohte ir niht frum wesen: 1335 sî muoste iedoch genesen.

ich iz selber wol gesehen B. 1315. Min herre were B. 1316. uñ truge 1317. Daz weiz got wol sie h. g. B. 1318. mit im B. vestes B. Er was alle sine t. B. 1320. un ist noch heute B. 1321, 1322. Daz im eines kindes tot hulfe uz aller slahte not Daz im ane sunde were un ane laster bere B. 1321. des das A. 1322. Daz engetrúrent? Daz engetúrrent? A. Des entravt er niht verdulden B. 1324. Se herre B. 1326. nu was d. ein veste w. B. schen B. 1328. daz weiz got nu enturret ir B. 1329. niht gesehen B. 1330. Ich wil euch getreulichen iehen B. 1332, izn si euch B. nach 1332 Ob ir iz durch ewer trewe lat daz ist ein also swacher rat Des euch got niht danken wil der trewen der ist gar ze vil Un mines herzen sere Irn durfet nimmer mere Mir noch anders nieman clagen Ich wil iz euch werlichen sagen Versprechet ir daz arzetbuch daz weiz got wol ich enruch Wie lange euch got den lip quelt nu ir mir niht volgen welt B. 1333-1336 fehlen B. 1335. enmoehte A.

1336. mueste A.

swaz dô scheltens ergie. der arme Heinrich ez enpfie als ein frumer ritter sol. tugentlîchen unde wol. 1340 dem scheener zühte niht gebrast. und dô der gnâdelôse gast sîne maget wider kleite und den arzât bereite als er gedinget hâte. 1345 dô fuor er gedrâte wider heim ze lande. swie wol er dô erkande daz er dâ heime funde mit gemeinem munde 1350 niuwan laster unde spot, daz liez er liuterlîch an got. Nû hete sich diu guote magt sô verweinet und verklagt. vil nâhe hin unz an den tôt. 1355 do erkande ir triuwe unde ir nôt cordis spêculâtor. vor dem deheines herzen tor fürnames niht beslozzen ist. sît er durch sînen stiezen list 1360 an in beiden des geruochte daz er sî versnochte reht alsô volleclîchen sam loben den rîchen,

1337. Swaz sie scheltens begienc B. scheltendes A. 1339. 1340. Geduldiclichen un wol als ein hubsch ritter sol B. 1341. gantzer tugende nie B. 1342. und fehlt B. 1343. 1344. Sinen arcet hatte bereit un sine juncvrowen gecleit B. 1345. 1346 fehlen B. 1346. gar getrate A. 1347. Do vur er heim ze l. B. 1348. Wie wol er do A, swie daz er B. 1350. mit gemeinen A, mit einem gemeinem B. 1351. Niht wan B. 1352. d. l. er allez hin zv g. B. 1353. Do hatte s. ouch d. schone mait B. 1354. gar verw. B. 1356. Sere biz uf des libes t. B. 1357. peccator B. 1358. Vor dem A: da  $B^a$ , do  $B^b$ . 1359. Nimmer vor b. i. B. 1360. der durch sine suze l. B. 1361. An ir des g. B. 1362. sú so A. 1363. Also rechte B. 1364. Sam

| do erzeigte der heilige Krist<br>wie liep im erbermde ist,<br>und schiet sî dô beide | 1965 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| von allem ir leide                                                                   |      |
| und machete in dô zestunt                                                            |      |
| reine unde wol gesunt.                                                               | 1370 |
| Alsus bezzerte sich                                                                  | 2010 |
| der guote herre Heinrich,                                                            |      |
| daz er ûf sînem wege                                                                 |      |
| von unsers herren gotes pflege                                                       |      |
| harte scheene worden was,                                                            | 1375 |
| daz er vil gar genas                                                                 |      |
| und was als vor zweinzic jâren.                                                      |      |
| dô sî sus erfröuwet wâren,                                                           |      |
| do enbôt erz heim ze lande                                                           |      |
| den die er erkande                                                                   | 1380 |
| der sælden und der güete                                                             |      |
| daz si in ir gemttete                                                                |      |
| sîns geltickes wæren frô.                                                            |      |
| von schulden muosten sî dô                                                           |      |
| von den genâden fröude hân                                                           | 1385 |
| die got hâte an ime getân.                                                           |      |
| Sîne friunt die besten                                                               |      |
| die sîne kunft westen,                                                               |      |
| die riten unde giengen                                                               |      |
| durch daz sî in enpfiengen                                                           | 1390 |
| gegen im wol drîe tage.                                                              |      |

iobe A, also ouch Ioben (Iob  $B^b$ ) B. 1365. Do gedacht unser herre cr. B. 1366. W. l. ime trawe un erbermde ist A, w. l. im trewe ist B. 1369-1386. Un machte den herren uf dem wege von unsers herren gotes pflege An aller slahte zwifel gesunt an sinem libe Daz er also wol genas als er vor zweinzic iaren was Do die zeichen waren geschehen als wir ditz buch horen iehen Da die warheit stet geschriben izn wart niht lenger verswigen Iz (Izn  $B^b$ ) wurden lantmere daz genesen were Der gute herre heinrich des vreweten alle die leute sich Izn neme denne etswen der nit der sider adames zit In der werlde nie gelac noch geleit biz an den synes tac B. 1376. Do er A. 1383 gelükes A: s. zu Erec s. 415. 1384. muesten A. 1390. do sie in enpf. B. 1388. kraft Bb.

si engeloubeten niemens sage wan ir selber ougen. sî kurn diu gotes tougen an sîme schœnen lîbe. 1395 dem meier und sîm wîbe den mac man wol gelouben, man welles rehtes rouben. daz sî dâ heime niht beliben. sî ist iemer ungeschriben, 1400 diu froude die sî hâten. wan sî got hete berâten mit lieber ougen weide: die gâben in dô beide ir tohter unde ir herre. 1405 ez enwart nie fröude merre danne in beiden was geschehen, dô sî hâten gesehen daz sî gesunt wâren. si enwesten wie gebâren. 1410 ir gruoz wart spæhe undersniten mit vil seltsænen siten: ir herzeliep wart alsô grôz daz in daz lachen begôz der regen von den ougen. 1415 din rede ist âne lougen: sî kusten ir tohter munt etewaz mê dan drî stunt.

1392. sie geloubten anders deheiner s. B. 1393. Danne ir selbes A, 1396. sinem AB. Wan (Wanne  $B^{i}$ ) irre selbes B. 1394. kusent .4. 1397. 1398. Man en wolle (enwolde  $B^{i}$ ) sie rechtes rouben Ir sult irz wol gelouben B. 1398. Men welle sú danne r. r. A. 1400. 1401. die vreude ist immer ungeschriben Die sie beide hatten B. 1402. do sie B. 1403. 1404. Daz gesunt waren bede (beide  $B^{i}$ ) B. 1406—1410. Do si dar solden gahen do si sie musten enphahen B. 1407. Dan A. 1411. Der gruz was under sn. B. 1410. wie sú gebaren A. s. Lachmann zu In. 7300. 1412. vil fehlt B. 1413. herzeliebe A. Mit drivalder vreude groz B. 1414. in fehlt B. 1418. Michels mer (Michel me  $B^a$ ) wan B. 1416. daz ist B.

Do enpfiengen sî die Swâbe mit lobelîcher gâbe: 1420 daz was ir willeclîcher gruoz. got weiz wol, den Swâben muoz ieglich biderber man jehen. der sî dâ heime hât gesehen, daz bezzers willen niene wart. 1425 als in an sîner heimvart sîn lantliut enphienge, wie ez dar nâch ergienge, waz mag ich dâ von sprechen mê? wan er wart rîcher vil dan ê 1430 des guotes und der êren. daz begunde er allez kêren stæteclîchen hin ze gote, unde warte sîme gebote baz danne er ê tæte. 1435 des ist sîn êre stæte. Der meier und diu meierin die heten ouch vil wol umbin verdienet êre unde guot. ouch het er niht sô valschen muot, 1440 sî hetenz harte wol bewant. er gap in ze eigen daz lant. daz breite geriute, die erde und die liute.

1419. 1420. Ouch enpf. in die swaben mit herlichen gaben B. 1421. gewilleclicher A. Iz was ein w. gr. B. 1422. ein ieslich man des iehen muz B. 1423. 1424 fehlen B. 1424. Iegelich biderman A. 1425. Daz bessers wille nie enwart A. Daz grozer vreude nie wart B. 1426—1428. Swie es an iren (irem  $B^b$ ) heim-L. bezzer wille nie? vart Vurbaz ergienge oder wie sie in enpfiengen (-e  $B^b$ ) B. 1426. ime A. 1427. Sin lant lûte enphienge A. 1428. wie ez Wackernagel: Un 1429. gesprechen B. 1430. Wan er A: er  $B^b$ , her  $B^a$ . 1433. Stetecliche A, Williclichen B. 1434. Un wartete A. leiste gerne me sin gebot B. 1435. dan A. 1436, des beliben sie in irre stete B. 1438. ouch vil fehlt B. umbe in AB. 1440. er hatte nie so swachen m. B. 1441. Izn were rehte w. b. B. 1442. zv eigen gab (gabe  $B^b$ ) er in alzehant B. 1443 nach 1444 B.

| dâ er dâ siecher ûffe lac.     | 1445 |
|--------------------------------|------|
| sîner gemaheln er dô pflac     |      |
| mit guote und mit gemache      |      |
| und mit aller slahte sache     |      |
| als sîner frouwen oder baz:    |      |
| daz reht gebôt ime ouch daz.   | 1450 |
| Nu begunden im die wîsen       |      |
| râten unde prîsen              |      |
| umb êlîchen hîrât.             |      |
| ungesamnet was der rât.        |      |
| er seite in dô sînen muot:     | 1455 |
| er wolte, diuht ez sî guot,    |      |
| nâch sînen friunden senden     |      |
| und die rede mit in enden,     |      |
| swar si ime rieten.            |      |
| biten unde gebieten            | 1460 |
| hiez er allenthalben dar       |      |
| die sînes wortes næmen war.    |      |
| do er sî alle dar gewan,       |      |
| beide mâge unde man,           |      |
| dô tet er in die rede kunt.    | 1465 |
| nû sprach ein gemeiner munt,   |      |
| ez wære reht unde zît.         |      |
| hie huop sich ein michel strît |      |
| an dem râte under in:          |      |
| dirre riet her, der ander hin, | 1470 |
| als ie die liute tâten         | r    |

1445. Do er do *A*, Do er *B*. 1446. Sinre gemaheln A, Siner genaden B. 1447. 1448 fehlen B. 1449. Alse sinre A, Als einer B. oder] unde B. 1450. im daz B. nach 1450 Ouch (Uch Ba) sin tugenthafter mut er was getrewe uñ gut B. 1451. Do  $B^b$ , Da  $B^a$ . 1453. Umb elich (Umbe eliche  $B^b$ ) vriat B. 1455. in allen sinen B. 1456. er sprach dunket B. 1457. Er wolde sich besenden B. 1458. mit in A: vol B. 1459—1462 fehlen B. 1459. Swa sú es eime A: verbessert von Lachmann. 1463. Wie schire er da g. B. 1464. 1465. vreunt mage dienst man Un tet iz in allentsamt k. B. 1466. do spr. B. 1467. reht A: gut Ba, gute Bb. 1468. do h. B. 1469. Zwisschen dem rate v\(\text{n}\)der (vnde  $B^b$ ) in B. 1470. der eine reit B. 1471. ie fehlt B. dâ sî dâ solten râten. Dô ir rât was sô mislich, dô sprach der arme Heinrich 'iu ist allen wol kunt 1475 daz ich vor kurzer stunt was vil ungenæme, den liuten widerzæme. nu enschiuht mich weder man noch wîp: mir hât gegeben gesunden lîp 1480 unsers herren gebot. nû rât mir alle durch got. von dem ich die genâde hân die mir got hât getân, daz ich gesunt worden bin. 1485 wie ichz verschulde wider in. Sî sprâchen 'nement einen muot daz im lîp unde guot iemer undertænic sî.' sîn trûtgemahel stuont dâ bî. 1490 die er vil güetlîch ane sach. er umbevienc sî unde sprach 'iu ist allen wol gesagt daz ich von dirre guoten magt mînn gesunt wider hân, 1495 die ir hie sehent bî mir stân. nû ist sî frî als ich dâ bin: nû ræt mir aller mîn sin

1472. Do sú do solten r. A, do man solde r. B. 1473. Ir rat der 1474. d. herre h. B. 1475. Uch herren ist A, Nu ist euch B. 1476. vor A: was in B. 1477. Was vil A: Harte B. 1478. Uñ der werlde B. 1479. Ny schewet  $B^a$ , Nu scheidet  $B^b$ . 1480. Nu han ich einen g. l. vor 1479 B. 1481. Von unsers h. g. B. 1482. raten A, ratet B. 1484. die got zu mir h. g. B. 1485 fehlt B. 1487-1489. Sie spr. nemet euch einen sin Daz euh lip un gut darzu ewer steter mut Immer undertan si B. 1490. Sin trut g. A, Sin gemale B. lich B. 1493. Uch herren ist A, Nu ist euch B. vol  $B^a$ . schonen B. 1495. 1496. Minen lip gesunden han die ir vor euch hie sehet st. B. 1495. Minen A: s. zu Erec 1966. 1498. nu retet (redet B) mir a. m. s. B, Nu ratet mir daz herze min A.

daz ich sî ze wîbe neme. got gebe daz ez mir gezeme: 1500 sô wil ich sî ze wîbe hân. zwâre, mac daz niht ergân, sô wil ich sterben ane wîp, wan ich êre unde lîp hân von ir schulden. 1505 bî unsers herren hulden wil ich iuch biten alle daz ez iu wol gevalle.' Nû sprâchens alle gelîche, bêde arm und rîche, 1510 ez wære ein michel fuoge. dâ wâren pfaffen gnuoge: die gâben si ime ze wîbe. nâch stiezem lanclîbe do besâzen sî gelîche 1515 daz êwige rîche. als müeze ez uns allen ze jungest gevallen. der lôn den sî dâ nâmen, des helfe uns got. âmen. 1520

1499. sie (fehlt  $B^b$ ) zu einer vrowen B. 1500. es mir A, iz euh wol  $B^a$ , ich uch wol  $B^b$ . 1501 fehlt B. 1502. Mag aber des niht ergan so sult ir merken sunder wan B. 1504. w. ich han e. u. 1503. bliben B. 1505. Nicht wan von B. 1506. Bi A: durch B. 1507. So bit ich euh a. B. 1509. 1510 fehlen B. 1509. sprachent sú A. 1511. Es wer eine m. f. A, Daz dauchte sie ein f. B. 1512. da was pf. g. B. Die gaben sie im zu einer elichen kone nach werltlicher (wertlicher  $B^a$ ) wone Wolden sie beide niht zweier engel zu versiht Schein an in beiden do sie sich musten scheiden Er hette sie wol beslafen nach werltlichem (wertlichem  $B^a$ ) schafen Vor gote er sichez getroste (getroster  $B^b$ ) er tet sich in ein kloster Un bevalch sich der vrien gotes muter sente marien Da bi in einen tum (einem tume  $B^b$ ) wie mocht er immer baz getun (getune  $B^b$ ) Da (Do  $B^b$ ) verdienten sie beide geliche daz vrone himelriche Daz lon můz uns (fehlt  $B^b$ ) allen ze jungest gevallen Daz sie da genamen des helfe uns got amen Durch siner martir ere Nu en ist der rede niht mere B.



|   | • | • |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| • |   |   |  |  |  |
| , |   |   |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |

Minne waltet grôzer kraft, wan sî wirt sigehaft an tumben unde an wîsen, an jungen unde an grîsen, an armen unde an rîchen. 5 gar gewalteclîchen betwanc sî einen jungelinc, daz er alliu sîniu dinc muose in ir gewalt ergeben und nâch ir gebote leben, 10 sô daz er ze mâze ein wîp durch scheene sinne und durch ir lîp minnen begunde. dô sî im des niht gunde daz er ir wære undertân 15 (sî sprach er solte sî erlân), doch versuochte erz zaller zît. disen kumberlîchen strît entorste er nieman gesagen: dar umbe wolt ern immer tragen, 20 ob er sî des erbæte daz sî sînen willen tæte, daz ez verswigen wære.

3. das zweite an fehlt. 4. an alten vnd greysen 9. muesset mit g. 10. irem. so durchgängig possessive formen für den gen. ir.

14. da — begunne 16. sprache 19. dorfft 20. er nymmer H. v. Aue, Der arme Heinrich.

er klagete sîne swære niwan in sînem muote 25 und het in sîner huote, sô er beste kunde. daz ez ieman befunde. daz was von Owe Hartman, der ouch dirre klage began 30 durch sus verswigen ungemach. sîn lîp zuo sînem herzen sprach 'Owê, herze unde sin, - wærst dû iht anders denne ich bin. dû hætest wol versolt um mich 35 daz ich klagete über dich allen den ich des getrûwe daz sî mîn schade gerûwe, daz sî mich ræchen an dir. und wære dar zuo state mir. 40 zwâre ich tæte dir den tôt und gulte dir alsolhe nôt die dû mir ofte bringest, wan dû mich leider twingest mit dîner krefte swes dû wil: 45 wan des gewaltes ist sô vil des dir an mir verlâzen ist daz mir deheines mannes list fride dâ vor mac gegeben ichn müeze in dîme gewalte leben. 50 daz ich dem niht entwenken mac, des gewinne ich manegen swæren tac: wan dich wil niht genüegen swaz dû mir maht gefüegen nâch gênder riuwe. 55 daz ist ein untriuwe sît dû in mir gehûset hâst

25. niwan fehlt. 29. herr hartman 30. dise 33. vnd dein syn 35. verschuldet 37. getraw 38. geraw 39. rechen 40. wærel wie es stat 50. ich 54. wes d. m. magst zu gefuegen

| und diu dinc an mir begäst         |    |
|------------------------------------|----|
| diu under friunden missezement,    |    |
| wan sî mir freude gar benement.    | 60 |
| Zwâre ez ist dîn ungenist,         |    |
| sît dû mir unnütze bist:           |    |
| lâz dich sîn niht gelüsten:        |    |
| dû bist under mînen brüsten        |    |
| vil vaste beslozzen:               | 65 |
| du belîbests ungenozzen.           |    |
| geloube mir daz ich dir sage,      |    |
| ê ich den kumber lenger trage,     |    |
| daz ich mich an dir riche          |    |
| und ein mezzer in dich stiche      | 70 |
| und belîbe mit dir tôt.            |    |
| daz ist mir bezzer danne ich nôt • |    |
| immer lîde âne danc.               |    |
| mir wær daz leben sô ze lanc.      |    |
| Dû bist weizgot vil betrogen.      | 75 |
| ofte hâst dû mir gelogen           |    |
| unz daz nû dîn übeler rât          |    |
| vil ungenislîchen hât              |    |
| verleitet mich armen lîp           |    |
| mit dîme gewalte an ein wîp.       | 80 |
| Mich hiezen dîne sinne             |    |
| ir dienen umbe minne:              |    |
| dû zaltest mir ir gtiete vil,      |    |
| als der den andern triegen wil,    |    |
| und wie wol ez mir ergienge        | 85 |
| ob sî mîn genâde vienge.           |    |
| jâ ist sî leider ze guot:          |    |
| daz ist daz mir den schaden tuot,  |    |
| wan ich sîn niht geniezen mac.     |    |
| ich hân alsô manegen tac           | 90 |

58. diu] dein 59. die vnder ir vnd freuden missezimpt 60. wan sy mir die fr. gar benympt 62. an mir 66. du beleibest sein vng. 72. dann daz ich n. 77. vntz in das 78. ungeneslichen 79. mich] meinen 82. vmb die m. 83. zelest 84. der fehlt. 87. da

von ir gitete vil vernomen: nû bin ichs an ein ende komen. sît sî rehte wart gewar daz mîn freude alsô gar an ir einer gnâde stêt, 95 sît engeruocht sî wiez mir gêt: daz ist ein starker wîbes muot. ichn weiz wes sî mir niht ist guot. Unz ich sî mînen muot versweic. gein ir gruoze ich dicke neic 100 und het mich dô als einen man dem ein wîp ir hulde gan. dô wânde ich bezzern min heil: do geviel mir daz wirser teil. ich wande mich ir næhte 105 swenn ich si innen bræhte daz ich ûz al der werlt ein wîp ze frowen über mînen lîp für sî hæte niht erkorn: dâ mite hân ich sî verlorn: 110 des genüzze ein man der sælde hât. ir muot ze frömder wîse stât, mit tibel giltet sî mir guot: dâ ist daz reht niht wol behuot. hæte sî mich doch als ê, 115 sô gerte ich allez gnâden mê: sît ich nû hân engolten des die geniezen solten den nâch ir werken wol geschiht, sô wil ich mînes heiles niht. 120 Friunt, wan deich die niht schelten sol der al diu werlt sprichet wol,

92. ich sein 95. ein 96. seyder gerûchet sy wie es enwayfs warumb 99. ich fehlt. 100. gein ir Lachmann] irem 101. dol die 103. da mavnet ich zu 106. sy des ynnen br. 107. aller 108. frewen 115. hiet 116. begert allez Lachmann] aller 121. wann ich 122. der alle w.

sô sagete ich ze mære daz sî diu wirsest wære der ich ie künde gewan, 125 wan sî mir ir guoten friunde erban daz ich vil gar âne ir schaden mîner swære wurde entladen, und mich mit dienste næme als guotem wîbe gezæme. 130 und mit urloube gedæhte an sî. nu ist der gedanc alsô frî daz sî mir den niht wern mac, ichn sî ir heimlich allen tac als mit gedanken ein man 135 einem wîbe beste kan. wan swaz mit werken mac ergân, daz hân ich mit gedanke getân, daz doch ir êren wol gezimet: mîn muot im sîn niht fürbaz nimet. 140 daz ist doch mîn freude gar daz ich gedenken getar: ir ist ouch niht mêre. nû wil sis haben êre daz ich von ir verderbe 145 und gar an freude sterbe. herze, daz machet dîn rât der mich ir niht entwenken lât. Sît ich niht guot verdienen sol noch leide mac enphliehen wol, 150 sô gên ich dicke durch list dâ rede von guoten wîben ist von den die sî erkennent.

126. irem 128. m. schwaren purde w. entl. 130. wol getzäme 131. vnd daz mit 133. gewern 134. ich 135. also 137. dann was 138. mit den gedancken 144. sy des 145. von euch 146. sterbe Lachmann] werde 147. h. d. m. mir d. r. vielleicht darf man wan für mir (= nur) vermuten. 151. gên Lachmann] gedenck d. einen list 153. von der

| sôs denne de besten nennent<br>und sagent waz diu tugende hât<br>und rüegent anderr missetât,<br>sô swîge ich vil stille. | 155 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| und wære daz mîn wille<br>daz mich etswer an ir ræche                                                                     |     |
| und ir iht arges spræche                                                                                                  | 160 |
| daz ich von ir vernæme                                                                                                    |     |
| daz wîbe missezæme,                                                                                                       |     |
| etelîchiu mære                                                                                                            |     |
| daz sî mir unmære                                                                                                         |     |
| und deich ir vîent müese sîn.                                                                                             | 165 |
| sô tuont sî niht den willen mîn,                                                                                          |     |
| wan sô hœre ich niht wan einen munt,                                                                                      |     |
| in sî niht bezzers wîbes kunt.                                                                                            |     |
| dar an gewinne ich danne mê                                                                                               |     |
| wan daz mir wirt wirs dan ê.                                                                                              | 170 |
| ouch hete ich hie vor den sin,                                                                                            |     |
| des ich nû leider âne bin,                                                                                                |     |
| swenne mirz dîn gwalt ervunde,                                                                                            |     |
| daz ich ouch erkennen kunde                                                                                               |     |
| ein guot wîp als ein ander man.                                                                                           | 175 |
| got weiz wol daz ich niht enkan                                                                                           |     |
| an ir erkennen wan guot,                                                                                                  |     |
| lieze sî den einen muot                                                                                                   |     |
| den sî wider mich nû lange hât.                                                                                           |     |
| herze, nû sprich, waz ist dîn rât?                                                                                        | 180 |
| Dû hieze mich ir dienen ie:                                                                                               |     |
| daz tæte ich gerne, wiste ich wie.                                                                                        |     |
| wære sî mir alsô guot,                                                                                                    |     |
| daz sî leider niht entuot,                                                                                                |     |
| daz sî spræche zuo mir                                                                                                    | 185 |
| 'dînen dienst wil ich von dir,'                                                                                           |     |

154. so sy denn die 156. der andern 165. daz ich 167. dann ainen 168. weybe 169. dann nicht me 170. wirser 172. nû l.] von laiden 173. Hertze wann — gewalt erwunde 178. sy nur den 179. hât] gehabt hat 186. dein

| swie mir danne wære,              |     |
|-----------------------------------|-----|
| sanfte oder swære,                |     |
| geztige ez nâhe unz an den tôt,   |     |
| daz diuhte mich ein senftiu nôt,  | 190 |
| und wart nie freise sô getân      | •   |
| die dâ iemen solte bestân,        |     |
| ichn wær durch sî dar zuo bereit. |     |
| owê daz sî mir niht seit          |     |
| wes sî von mir geruochte,         | 195 |
| daz sî mîne triwe versuochte!     |     |
| des mac doch leider niht sîn.     |     |
| nû weist dû daz, herze mîn,       |     |
| deichz lîde durch dîn gebot.      |     |
| nu gedenke an den rîchen got      | 200 |
| und bewîse mich dâ bî,            | ·   |
| ob dû iht weist wâ von ez sî,     |     |
| ob ez mir noch etwaz gefrumet     |     |
| und mir ze allem guote kumet.     |     |
| nû sûme mich niht mêre:           | 205 |
| des hân ich frum und êre.         |     |
| Noch ist sî weizgot alsô guot,    |     |
| erkante se rehte mînen muot,      |     |
| und ob ich wære ein heiden,       |     |
| von der kristenheit gescheiden,   | 210 |
| daz sî durch niemens ræte         |     |
| sô sêre missetæte,                |     |
| swenne sî bekante daz             |     |
| daz ich ir noch nie vergaz        |     |
| eines halben tages lanc,          | 215 |
| sî sagte mirs etlîchen danc.      |     |
| Nû ist ez leider ein slac         |     |
| daz ein wîp niht wizzen mac       |     |
| wer sî mit triwen meinet.         | i   |
| ouch ist in bescheinet            | 220 |

 187. wie dir
 188. senfft
 swære, adverbium, wie Er. 7241.

 189. gezeuget nahend
 191. nye dhain fr.
 193. ich
 198. 202.

 wißest
 199. daz ich es
 216. sy saget mir sein

von mannen dicke solher list der uns von rehte schade ist. swaz man in mit eiden ie gehiez. daz man des lützel wâr liez: dâ von unsanfte ein wîp getar 225 ir êre wâgen alsô gar ûf solhe ungewisheit. der zwîvel tuot den mannen leit. wan sî fürhtent deiz ergê alsô dâ vor vil maneger ê 290 diu ouch ûf stæter minne wân mit grôzer forhte het getân des ir geselle het begert, der sich lônes dûhte wert, und daz sîn wille denne ergie, 235 daz sî von im ze lône enphie vil ungeselleclîchen haz: dô dûhte si ez verloren baz. wan daz ê was sîn flêhen, daz verkêrte er an ein vêhen: 240 wan in des dehein minne betwanc daz er sô sêre nâch ir ranc, ez gebôt im ein bæser muot, als er noch vil manegem tuot durch swaches herzen lêre, 245 ûf ein betrogen êre, daz er sichs gertiemen kunde. swie manc man ez befunde, daz dûhte in êre unde heil. daz er dem tiufel enteil 250 sîm altherren werden mijeze

222. schad ist: vgl. Lachmann zu Iv. 2943. 229. daz es
230. daruor 232. het Wackernagel] hat 233. ir fehlt. het
Wackernagel] da 239. w. d. er w. s. phlegen 240. d. verkeret an
244. manigen 247. sich sein 248. manc: s. zu Er. 211.
249. des d. in ein ere vnd ein h. 250. d. es d. t. ein tail
251. altherren: s. Lachmann zu Iv. s. 412.

ERSTES BÜCHLEIN.

73

256. irem m. ergeben 258. hæne *Lachmann*] lone 264. w. ich in irs l. 265. ymmer 267. ebenpilde 269. beduncket 270. beschweche (; reiche) 272. vor da 274. beschwengken 279. sein 282. *vielleicht* lügeheit. 283. lat es

| daz maneger âne lôn bestât der in doch wol gedienet hât. Des selben hære ich alle tage vil maneges mannes herzenklage der doch niht tiurre möhte sîn. | 85             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| des kreftegônt die sorgen mîn, 22                                                                                                                     | 90             |
| wan sô fürht ich daz sî mirz ouch tuo.                                                                                                                |                |
| nû kum, tôt, ez ist niht ze fruo:                                                                                                                     |                |
| wan swenne ich denke dar an                                                                                                                           |                |
| waz ich freude ie gewan,                                                                                                                              |                |
| die leschent sich begarwe                                                                                                                             | <del>)</del> 5 |
| und wandelt sich mîn varwe                                                                                                                            |                |
| unde erzücket mich ein muot,                                                                                                                          |                |
| der mir harte unsanfte tuot,                                                                                                                          |                |
| gæhes als ein donerslac,                                                                                                                              |                |
| daz ich niht rehte wizzen mac 30                                                                                                                      | )()            |
| waz oder wie mir ist geschehen                                                                                                                        |                |
| od wes ich wider den sol jehen                                                                                                                        |                |
| der mir denne als nâhn ist bî                                                                                                                         |                |
| daz er mich frâget waz mir sî:                                                                                                                        |                |
| dem ensag ich ouch niht mê                                                                                                                            | )5             |
| wan 'selle, mirst im herzen wê.'                                                                                                                      |                |
| Daz tuon ich denne durch den list                                                                                                                     |                |
| daz iemen wizze waz mir ist:                                                                                                                          |                |
| wan ich getar nieman sagen                                                                                                                            |                |
| 'daz herze hiez michz eine tragen.'                                                                                                                   | 0              |
| daz ist mîn aller meister slac.                                                                                                                       |                |
| ichn weiz wes ich dir danken mac:                                                                                                                     |                |
| wan ich den man wol funde                                                                                                                             |                |
| der mir gerâten kunde,                                                                                                                                |                |
| getorste ich râtes frâgen.                                                                                                                            | 5              |
| daz ich doch mînen mâgen                                                                                                                              |                |

289. tewre 290. kreftegônt Lachmann] creffte gût 293. gedenck 297. erkucket: verbessert von Wackernagel. 299. dornslag 302. oder was 303. so nahen 305. dem sag ich denn ouch nit me: verbessert von Lachmann. 306. wan fehlt. geselle mir ist in dem: vgl. zu Er. 1969. 310. ainig 312. ich weis nit wes 316. hertze daz

mîniu leit niht klagen sol, herze, dar an tuost dû niht wol, sît ouch dû mir niht râtes gîst. sô grîfe ich dicke dâ dû lîst 320 und kæm dirs gerne ze klage: so ist alsô guot daz ichz verdage, wan sô verst dû dar inne (daz heize ich unminne) vor freuden als ein vogellîn. 325 nû wie möhtest du ungetriwer sîn? wan ich solt zuo dir haben fluht: und wære ez niht ein unzuht. ich schrire wafen über dich. nû warumbe tœtest dû mich? 330 Got hat mir leider gegeben mit dir ein unnützez leben, wan daz ichz wol helen kan. ich bin ein freudelôser man. wan mich des tages unmanege zît 335 diu selbe nôt vrî gît. sô aber sî mich denne lât (daz leider selten ergât) unde ich mich erbiute ze freuden durch die liute. 340 sô hật leider mîn schimph deheiner slahte gelimph, wan er mir niht von herzen gât. mîn schimph mir alsô ane stât daz alle die beginnent jehen 345 die mich ê habent gesehen. sô ich als ungefüege bin, ich habe verwandelt den sin und ich sî worden unfruot. sone wizzen sî waz ez mir tuot 350

322. so ist mir also 323. varestu 329. schrye 331. mir fehlt. 332. mir mit dir 336. dieselbe zeit vergeit: vergl. 751. 337. verlat 338. vergat 344. mir fehlt. 345. begunnent 350. so wißen sy nicht

und daz sich moviert mîn muot rehte als des meres fluot. sô daz der ober wint verlât und ez mit ganzen ruowen stât und dar ûf guot ze wesen ist. 355 sô kumet ez lîhte in kurzer frist daz sich beweget der grunt (daz ist allen den wol kunt die dâ mite gewesen sint) und hebet sich ûf von grunde ein wint: 360 daz heizent sî selpwege und machet grôze undeslege und hât vil manne den tôt gegeben ze bæsem wehsel für daz leben und vil manegen vesten kiel 365 versenket in des meres giel. Dem glîchet sich daz leben mîn. swenn ich mit freuden wæne sîn, sô rüerent mich die sorgen die ich dâ trage verborgen, 370 und siufte ûf von grunde mit lachendem munde, und truobent mir diu ougen. der rede ist unlougen, wan deiz unmanlich wære, 375 weinen ich niht verbære. Mir wirt aber sus sô wê daz ich bî den liuten mê niht belîben getar. sô gên ich alters eine dar 380

351. vnd daz ich mutiert: verbessert von Lachmann.

353. ober Lachmann] eben 356. villeicht 361. selber wege: vergl. Graffs sprachsch. 1, 660.

363. manne Lachmann] manigem 373. truebent 375. daz es 377. Dir 379. bel. nicht getar 382. ich möß anders ir

dâ niemen ist wan mîn (ich müese ir aller spot sîn), unz mich diu swære verlât diu mich dâ vor begriffen hât. Herze, wærest dû ein man 385 (des mir got niene gan) und hete ich dir den vater erslagen (daz unsanfte iemen mac vertragen) und alle dîne friunt benomen, ez wær mich gnuoc tiur ane komen: 390 wan dû mir alle gnâde werest und mich alles des beherest daz freude geheizen mac. nû muoz ich dulden dînen slac und leben mit solher swære 395 daz mir bezzer wære mit êren genomen der tôt denn als unendehaftiu nôt dâ dû mich, herze, in hâst brâht, durch waz hâst dû dirs erdâht 400 daz dû mich alsô wellest twelen daz dû mich lebenden mtigest quelen? Möhte ich nû wizzen daz wâ von ich dînen haz von êrste gearnet hæte, 405 vil gerne ich dich bæte daz dû ez durch got verkürest unde uns beide niht verlürest: wan ez dir schaden beginnet swenn dir mîn zerinnet. 410 wer sol den strît nû scheiden under uns beiden? wan tuoz durch gotes êre und rich dich niht ze sêre.

387. den] deinen: vergl. Inc. 850. 388. nyemand 390. ez wær] r 391. wann da m. a. g. war ist 392. des alles beher ist . den 398. also 400. d. das h. d. dir sein erd. 401. daz dû nir sô? Lachmann. daz dû noch alsô? 402. lebentigen m. koelen 405. ersten 410. wann mir dein 413. wann du thû es . ynd richt d. nicht sere

habe ich dir iht getân, 415 des lâz mich dir ze buoze stân und rihte selbe über mich: sô êrest dû dich. Dû maht mich gerne enphâhen. lâ dir niht versmâhen 420 mîn dienst und mîne friuntschaft. und twinc mich mit solher kraft und mit solhen dingen din ich muge volbringen: sô diene ich dir als ich sol 425 und kumt uns beiden ouch wol. Nû bin ich gar versêret, daz heil ist mir verkêret an ungehôrten dingen: des muoz mich sorge twingen. 430 freude soltest dû mir geben: nû leidest dû mir daz leben und erbanst mir daz ich frô sî. doch muoz mich immer dâ bî die wîle ich lebe wunder nemen, 435 und wolt ez gerne vernemen von dir, trût mîn herze, ob dich mîn smerze iedoch sô gar vergebene stê daz dir dâ von niht werde wê. 440 des torste ab ich nimer gefrägen, wan sîn mohte dich betrâgen: sus reizest dû mich dâ zuo beide spâte unde fruo, wan daz ichs durch daz gefräget han 445 daz ich gedenke dar an

417. selbs 421. meine d. 422. vnd dunck mich s. kr. 429. vngehörten: vergl. zu Er. 5425. 433. erwunst 441. d. dorffte aber ich nymmer g. Ueber nimer s. zu Erec 3255. 442. w. sy möchte sein dick betr. 445. ich sein han: s. Lachmann zu Iw. 2112; Haupt zu Er. 241.

daz dû von schulden sanfte lebest und under minen britsten swebest als der kerne under der schalen: ich mag uns wol zesamen zalen. 450 Diu nuz diu an dem boume stât. swaz weters sî ane gât, daz nimt diu schal über sich: wan daz ist wol billich daz sî dem kernen fride ber 455 die wîle sî dâ ûzen wer und daz sî im vor sî. doch ist der kerne niht gar frî: witert ez der schalen als ez sol, dâ von gedîht der kerne wol: 460 swelch weter der schalen ouch wê tuot. daz ist dem kernen kein guot. wan er muoz sîn ouch engelten: daz triuget ouch vil selten. Der einen kezzel an die gluot 465 vollen wazzers getuot, ob erz dar an gefræret, daz ist ungehæret: wan ez diu hitze niht erlât diu ez von dem kezzel an gât, 470 ezn walle dar inne. von eteswiu ich sô brinne, swie daz immer müge komen. daz het ich lieber vernomen, sît daz dû mitten in mir lîst. 475

449. als wie d. kern L. under schaln? Lachmann zu Iwein s. 415. 451. D. n. so vnnder d. 452. sy dann ane 455. d. kern fr. geper 457. vor: s. zu Erec 6848. 458. kern 459. schal 460. kern vil wol 462. kerne 466. vollen waßer tüt 471. es valle 472. von ettwem wäne ich so pr.: verbessert von Lachmann.

ob dû des schaden sicher sîst daz er dich niht sol twingen.

bî disen zwein dingen

sô nim ich dicke bilde: doch ist ez mir noch wilde 480 wie ez dar umbe stê. der selbe zwîvel tuot mir wê. herze, als dû vil wol weist. waz wirretz dir ob dû mirz seist?' 'Lîp, ich wil ez gerne sagen, 485 wan ich möht ouch ze lange dagen. lîp, ich bite dich durch got daz dû lâzest dînen spot und gebiut dînem munde hie ze dirre stunde 490 daz er stille gedage unde lâze sîne klage eim man dem ir nôt gê. mir tuot dîn lürzen vil wê, dû tuost mir maneger slahte leit. 495 ez ist et wâr daz man mir seit, swâ sô der schade sî, dâ wone der spot vil ofte bî. daz ist an mir wol worden schîn: daz müeze dâ mite sîn. 500 Dû tuost als der schuldec man der sich wol ûz nemen kan. alsô er den schaden getuot, sô lêret in sîn karger muot daz im ouch dicke frumet. 505 daz er ê ze hove kumet. sîn schulde kan er wol verdagen

479. ebenpilde 484. w. gewiret es 493. einem — not angee 494. lursen. lürzen (fragm. xxxi, 111 der ir kund åne lürzen die langen naht gekürzen) erklärt Jac. Grimm gr. 1, 160 durch decipere. doch dies scheint hier nicht zu passen. 495. slachte vil layd 496. et1 497. swâ số! wo 498. davon d. sp. 499. des 'das lasse ich denn auf sich beruhen.' Lachmann. vergl. Parz. 478, 20. Eracl. 1493, 2513. 501. der] ein? Lachmann. sich aus der schlinge zu ziehen versteht. 503. also Wackernagel] als

| TODOMEC     | DITARIT EIN |
|-------------|-------------|
| L'D'U I L'O | BÜCHLEIN.   |

81

| und beginnet über jenen klagen   |     |
|----------------------------------|-----|
| dem er den schaden hât getân.    |     |
| der muoz im dan ze buoze stân.   | 510 |
| dâ von gênt den reinen man       |     |
| danne zwêne schaden an:          |     |
| er gniuzet sînr unschulde        |     |
| daz im sînes herren hulde        |     |
| ze sînem schaden wirt verseit.   | 515 |
| dem glîchet sich daz mîn leit.   |     |
| Sît ich kumber von dir trage,    |     |
| liezest dû joch dîne klage       |     |
| und dîn üppigen drô,             |     |
| mich diuhte niht ich wære frô.   | 520 |
| ine weiz war umbe dû ez lâst,    |     |
| sît dû ez gesprochen hâst        |     |
| dû wellest dich an mir rechen    |     |
| unde ein mezzer in mich stechen? |     |
| daz het ich vil wol versolt:     | 525 |
| wan dû mir daz gelouben solt,    |     |
| wær ich gewaltec über dich       |     |
| sô dû bist über mich,            |     |
| daz ich hende hæte,              |     |
| dîn leben wære unstæte,          | 530 |
| ich tæte dir vil schiere schîn   |     |
| daz ich unschuldec welle sîn     |     |
| des kumbers den ich von dir hân: |     |
| der müese dir ze leide ergân.    |     |
| Dû gihst dîn kumber sî mîn rât.  | 535 |
| dû weist wol wiez dar umbe stât, |     |
| daz ich sô vil niht wizzen mac   |     |
| wenn ez sî naht oder tac.        |     |
| ich erkenne übel noch guot,      |     |
| ich bin frô noch ungemuot,       | 540 |

 508. einen
 511. gênt den reinen Lachmann zu In. 5522] muss

 ler raine
 512. zway an Lachmann a. a. O.] han 518. du doch

 ur d. k.
 521. ine] nu 528. so bist du 532. wil 534. der

 nåse — gan 535. sprichest 540. ich bin weder fro

wan als mich von dir wirt ane brâht. dû hâst dich der rede niht wol bedâht, daz dû mich dar umbe sprichest an des ich schulde nie gewan.

Enblant ez dînen ougen, 545 wan daz ist âne lougen dû habest sî dâ zuo daz sî spâte unde fruo übel unde guot besehen und mir ân mînen danc spehen 550 swaz mir der dinge ist erkant: durch daz hân ich sî genant des herzen spehære. ir spehens ich wol enbære. swaz in der werlte geschiht. 555 des enweiz ich anders niht wan als dû mirz enbiutst bî in. dar under hân ich scheenen sin. des ich wider dich engolten han, des dû mich geniezen soldest lân: 560 sît dû mich ze râte erwelet hâst. unde mich des niht erlâst, sô weist dû wol daz ich dich nie bœsiu dinc geminnen lie. ze guoten dingen ich dir riet, 565 von allem valsche ich dich schiet. dar umbe dulde ich dînen haz. doch wil ich gerne lîden daz swaz mir dâ von geschehen sol: ich rât dir nimmer niht wan wol. 570 Mîner schulde ist ouch niht mêre wan daz ich dîn êre

541. w. als es m.— an gebracht 544. des sch. ich 545. Entplenndet es deine 547. sy geschaffen dartzů 549. ze sehen 556. wais 560. mich doch gemessen s. han 561. ze râte *Wacker-nagel* an deinen rat 570. nichts dan w.

dir râte, swaz ich guotes weiz,

und mich ie dâ wider fleiz dar an dû hætest missetân, 575 daz dû daz muosest durch mich lân. mîn lêre muost dû durch mich lîden. wol tuon unde bôsheit mîden. rich dich swie dich dunket guot: ich rât dir niht wan rehten muot. 580 Du verwîzest mir daz, bœser lîp. daz ich dir riet an daz wîp. daz hân ich weizgot getân: wan ich weiz daz wol ane wan, als mir mîn selbes sin verjach, 585 do ich sî durch dîniu ougen sach. daz niht bezzers möhte sîn. ich riet dirz durch den willen dîn: war umbe wîzest dû mir? wie moht ich baz gebieten dir? 590 nû wis dar nâch veile: ez muoz dir komen von heile ob sî dîn dienst twinget daz dir an ir gelinget dû wirst der sælegiste man 595 der in der werlt ie liep gewan. dû maht dich gerne wâgen an nütze râtfrâgen nâch alsolher lêre dâ von dû immer mêre 600 von schulden muost geêret sîn, dû und ich daz herze dîn. Dû klagest âne nôt ze vil. iane ist ez niht ein kindes spil, swer daz mit rehte erwerben sol 605

577. musest 578. vermeiden 579. richt 590. gebieten achmann] geben eere 591. nun wage dich daran, wie Im. 4844 en lip veile bieten, Wig. 3821 den lip veile füeren. Vergl. Tristan 194. 13240. 595. so wirst du der 599. als solher 601. mustu wert 603. Du kl. dich on 604. jane Lachmann] darumb

daz im von wîbe geschihet wol. swer ahtet ûf die minne. der darf wol scheener sinne und swer ir lêre wil phlegen der muoz lâzen under wegen 610 swaz anders heizet denne guot und minnen rehtes mannes muot. dâ gehœret arbeit zuo beide spâte unde fruo und daz man vil gedenke an sî. 615 minne machet niemen frî ze grôzem gemache. daz sint die selben sache dâ man ir mite dienen sol. wan sî lônet vaste wol. 620 Swer ir ingesinde wesen wil, der darf solhes muotes vil daz er gedenke dar zuo wie er mêre guotes getuo dann er dâ von gespreche: 625 sîn triwe durch niemen breche: milte unde manheit ist ir ze dienste niht leit: sînen lîp habe er schône nâch der minne lône: 630 er sî zühteclîchen balt. die tugent hân ich dir vor gezalt dâ mite dû erwerben solt daz dir die frowen wesen holt. Dû muost mit herten dingen 635 nâch ir hulden ringen. beide sêle unde lîp muoz man wâgen durch diu wîp, swer sô lônes von in gert: er ist sîn anders ungewert. 640

606. weyben 607. wer acht hat auf 608. 622. bedarff 609. irer ler recht w. ph. 618. da sint 620. lonent 639. begert

Daz ist alsô her komen. ouch hâst dû daz wol vernomen, dîn herze wendet dich sîn niht. swaz ouch dir lasters geschiht, des darft dû an mich niht jehen: 645 wan ich lâze dich wol sehen, wilt dû sîn haben mînen rât, daz dir nimmer missegât, dirn geschehe alliu êre. dû klagest von grôzem sêre 650 und lebest mttelîchen: jane mac sich niht gelichen unser kumber den wir tragen. dû maht wol swîgen, lâz mich klagen.

Dîner sorge ist nie sô vil, 655 sî wære wider die mîne ein spil. ob ez alsô drumbe wære daz sî mich dûhte swære. daz ab ich vil lîdeclîchen tuo, daz hilfet mich dar zuo 660 und tuot mir mîner sorgen rât: wan mîn muot alsô stât daz mich niht gentiegen mac, ichn flîze mich naht unde tac wie ich dir daz geftiege 665 des dich von rehte genüege durch unser beider êre. nû waz solt uns freude mêre? und enphienge dich daz selbe wîp, sô wærestû ein sælec lîp. 670 Swaz kumbers dich des an gât,

Swaz kumbers dich des an gât, des tuost dû wol guoten rât. dû hâst kurzwîle vil,

645. bedarfft 649. dir g. alle e. 652. ja 653. vnserm 655. sorgen — nie fehlt. 656. weren — meinen 658. bedauchte 659. daz aber — lediklichen t. 661. mîner] nymmer 664. ich befleyfs 665. zûgefuege 669. dasselbig 670. säliger 671. des] dauon 672. wol vil

der ich dir manege zelen wil, dâ mite dû sîn vergezzen maht. 675 mit slâfe ergetzet dichs diu naht: die ruowest dû gar, daz ist wâr (daz heize ich daz halbe jâr): den tac vertrîbst dû ringe mit manegem lieben dinge: 680 dû hærest singen unde sagen, dû maht beizen unde jagen. spilen unde schiezen: wie solte dich verdriezen tanzen unde springen? 685 dû maht wol sanfte ringen. der dinge ist tûsent stunt mê, diu lânt dir selten werden wê: dû wirst von kurzwîle frô. sô enist mir ninder sô: 690 den âbent und den morgen ringe ich ie mit sorgen, da'nzwischen tiber alle zît kumber hât mich âne strît. Sô dû an dem bette lîst 695 und aller sorgen verphlîst, sô wache ich und ahte vil harte maneger slahte wie ich ez bringe dar zuo daz sî dînen willen getuo, 700 und bin ir allez nâhen bî. doch ich hie heime in dir sî, ich kume nimmer von ir. dâ von ist ez daz sî dir erschînet in dem troume. 705 nû nim der rede goume.

676. dich sein 687. tausentmal me 690. so ist 692. hie 693. dann zwischen 694. åne strît, ohne widerrede, von dem was eine ausgemachte sache ist, wie Iw. 3027. 696. vergist. 698. harter 702. in dir Lachmann] nindert

Swaz dir troumende geschiht, daz enist ouch anders niht wan mîn eines arbeit. sô sprichest dû dû habest leit: 710 owê wie sælec dû bist! für sorgen kan ich keinen list wan einen, der ist ouch guot, daz ich allen mînen muot ûf anders niht gewendet hân 715 wan waz ich der dinge müge begån dâ von dû liebe gewinnest. arbeit ist mir daz minnest. Doch swie vil mînes schaden ist, des dû alles sicher bist 720 (wan daz dû mich sîn niht erlâst mit tippekeit die du dâ hâst), mich hæret nie kein man klagen, und wolt in dulteclîchen tragen durch unser beider êre: 725 wan mîn ahte ist niht mêre wan wiech dir müge gefüegen des dich sol genüegen freudebærer wünne. der allez manktinne 730 schuof unde in sîner gwalt hât, der gebe uns heil unde rât daz ich noch daz erringe daz uns an ir gelinge. Des gewerbes, unz ichz leben hân, 735 lâz ich dich nimmer abe gân. von diu vernim, lîp, waz dû tuo. grîf vil manlîchen zuo, wan ich erlaze dich sin niht. swaz kumbers dir dâ von geschiht, 740

708. das ist 709. ainige 710. ein dû fehlt. 716. dann 17. lieb 724. gedultiklichen 727. wann ich dir 731. geschüff gewalt h. 735. ich das 737. von dem v. du l. w. die t.

des zel mir diu zwei teil. jâ stêt ez alsô umb daz heil, im enist ze niemen gâch. er enwerbe dar nâch: ez lât sich vil gerne jagen 745 unde entrinnet ouch dem zagen: swa ez den bæsen jäger siht, den lât ez sich vâhen niht: ez kan mit listen vliehen: man sol im zuo ziehen 750 daz man ez nimmer vrî gebe: man sol ez ze nôtstrebe ginendeclîchen erloufen, mit kumber sælde koufen. Ouch hât diu werlt vil manegen man 755 der nie ahte gewan ûf dehein êre. und hât doch heiles mêre dan einer der die sinne hât und dem sîn muot ze tugenden stât. 760 dem hât daz got enteil getân. den sulen wir ungenîdet lân, wan swaz dem liebe geschiht, ob er des immer mêre giht ez kome von sîner frumkeit, 765 daz sî im gar widerseit: er sage im selben nimmer danc. ich erteile im freude die sint kranc. Swem iz anders niht gefüeget (des manegen doch gentieget) 770 wan friundes hilfe und sîn guot, wil er dâ von sîn wol gemuot,

742. es niht also 743. im ist 744. er erwerbe 747. losen 749. fliehen] vahen fliehen L. jagære? zu Er. 7703. 751. ymmer 761. ein tail vergebe: vergl. 336. 754. sels 760. ze] gar zu 768. selbs 763, dem leibe von weiben g. 761. ymmer spricht nymmer des danck 769. Wem ich annders icht g.

des gan ich im vil sêre, wan êst ein betrogen êre unde ein kintlîcher wân. 775 als ich nû gesprochen hân, sô kan ich dir bescheiden wol wes ein man geniezen sol: tugende unde sinne, sô sint ez reine minne. 780 Von diu swer des geruochet daz in daz heil verfluochet unde er niwan sînen gruoz mit tugenden verdienen muoz, als ez dir, lîp, ist gewant, 785 dem muoz werden erkant wes er die liute dunket wert. erwirbet er iht des er gert, der mag im selben danc sagen und den muot dâ von wol hôhe tragen. 790 Jâ wæne ie dehein man âne kumber liep gewan. wir haben des mêre vernomen von manegen, der doch volkomen was an ganzem sinne 795 und ûf gnâde der minne dienete ie vil schône. und bleip mit swachem lône, denn daz iemen habe heil, ern gedienes etlich teil. 800 Lîp, daran gedenke wol und gebâre als ein man sol, tuo niht mêre als ein zage, lâz dîn tippige klage. sich ûf unde wis frô, 805 und gebâre rehte alsô,

773. gunne 774. wann es ist 781. Von der wenn es so gerent 782. in] man 783. nun 788. er erwirbet ichts des er begert 789. selbs 791. Da wann ye 800. er

'got alsô guot, ich bin hie:' ja verliez got den sînen nie. erriute dich der bôsheit (daz ir got gebe leit!). 810 wische den mies vonn ougen. der rede sîn wir tougen: dû weist wol daz du ie wære ein rehter slîchære: vil lêre ich an dir verlôs, 815 ich züge als lîhte mûzær lôs. ziph, welch ein hovelîcher lîp! welchen tiuvel hæte ein wîp solhes an dir ersehen daz sî dir liebe lieze geschehen? 820 Sich lîp, mir ist als wê sam dem bluomen underm snê der in dem merzen ûf gât, wan er niht ganzer hilfe hât dannoch vor der sumerzît: 825 er duldet manegen herten strît von des winters gewalt: er tuot in dicke ze kalt, unde sô er wære scheene, ob in verbære 830 des winters meisterschaft, sô benimt erm sîne kraft. und trîbet in von sînem rehte der winter unde sîne knehte, daz ist der rîfe und der wint. 835 die den bluomen schade sint. Ouch vellets dicke der suê.

808. vergl. Mai 114, 5. 205, 31. 809. erriute Lachmann] Er huette 811. von den: vergl. Lachmann zu Inv. 1208. 816. ich züge dich also leicht müterlos: verbessert von Lachmann. Vergl. auch zu Er. s. 413. 817. ziph, interjection? 818. hiet 820. dir] von ir 822. s. den pl. vnnder dem sn. 825. dem noch von 829. er fehlt. 831. hier und 845 fehlt ein beinvort. 832. er im 837. fellet sy

dannoch ist mînes schaden mê: wan der bluome gedingen hât daz sînes schaden werde rât 840 swenne er umb den mitten tac die sunnen wol gehaben mac, und hât zuo dem meien trôst, daz er danne werde erlôst von des winters hant, 845 wan sô bristet sîn bant, und stêt danne den sumer lanc schône ân allen getwanc. Sô ist mîn genâde kleine: wan sô lâst dû mich deheine 850 wânliebe gewinnen. swes ich von guoten sinnen ze freuden gedenken mac beide naht unde tac, daz muoz ich under wegen lân, 855 wan ich der hilfe niht enhân. und blîbet unverendet swa es mich dîn bôsheit wendet: wan dû bist leider unfruot, niht wan ze gemache stêt dîn muot, 860 des ich dir harte sêre erban. sît ich an dir niht enkan deheine tugende vinden noch mit lêre überwinden, sô wær mir niht sô wæge 865 sô daz ouch ich verphlæge aller êren als dû: sô lebete ich mit gemache nû:

839. wann die plämen gewißen dingen h. 841. vnd wenn er 5. s. zu 831. 846. w. s. besteet seine pant 847. steend 848. genck 849—851. So ist mein gnade claine die ich han wann so last mich dhainen wan ze liebe gewinnen: verbessert von Lachmann. 856. han 857. vnnerwendet 860. wans gemache 861. engan 862. kan

wan ich an ganzem sinne doch niht mê gewinne 870 wan nôt und ungemach. owê daz ich daz ie gesprach! daz muoz mich entriuwen immer mêre geriuwen. wie solte ein herze verzagen? 875 jâ muoz ich ez immer klagen daz ie dehein bæser wanc kom in mînen gedanc. ich wære dar an stæte, ob ich tugent hæte. 880 doch hât ez mich geriwen sô fruo daz ich ez noch widertuo: wan swenn ich gewenke dran. so gehazze mich wîp unde man. ich wil nâch êren ringen, 885 swie vil ich des mac bringen. Ich wæne dich gefrewet hân. dû maht ez ûz dem muote lân daz dehein dîn meisterschaft an mir neme die kraft 890 daz ich durch valschen rât gein deheiner missetât gewinne ie deheinen muot. mîne sinne sint sô guot, vil bezzer danne dîn. 895 dû muost mir gehôrsam sîn: swâ dû daz niht entuost. sô wizze daz dû haben muost manege mttelîche zît: ez wirt ein êwiger strît. 900

877. kain 878. kome 880. ob ich die iugent h. 881. gerawen:
s. Lachmann zu Inv. s. 384. 883. dann wenn ich gedencke daran
885. welle 886. bringen] s. zum Erec 9504. 887. gefrüetet?
gesweiget? Lachmann. 892. ganntz kain m. 893. g. sein dhainen m.
894. sint] sein 897. souerr d. d. n. tüst

durch daz volge drâte mînem guoten râte und merke mîne lêre. sît daz ich durch dîn êre dich vlêgen began, 905 sît hete ich mînen lantman sînes schaden ê erbeten. wir sîn niht rehte zsamen geweten, wan wir ziehen niht gelîche: man solte uns wærliche 910 von ein ander scheiden: daz kæme uns rehte beiden. Stüende der gewalt an mir din dinc ze verenden als an dir. des ez leider niht entuot 915 (ich hân gewaltes wan den muot und den frîen gedanc), dû müesest under dînen danc nâch gelobtem worte leben. nû ist mir leider niht gegeben 920 des gewaltes mêre (daz schadet uns beiden sêre) wan daz ich der râtgebe dîn ze allen dingen solte sîn. nû bist dû mir niht gehôrsam. 925 ich weiz wol daz ich nie vernam deheines mannes missetât sô verre über sîns herzen rât. ez was ie ungewonlich. dâ von sô neweiz ich 930 waz der an mir richet der immer daz gesprichet,

904—907. 'ich bat dich um das was dir ehre bringen würde: eher ätte ich von meinem nachbar erlangt dass er wider seinen eigenen rtheil thäte.' Lachmann. 905. phlegen 907. @ Lachmann] fehlt.
erpiten 908. zusamen: vergl. zu Er. 812. 912. kume 915. thüt 916. nicht wann 918. muest 930. ways

swa er dîne missetât gesiht, daz er sâ zehant giht daz ez ein valschez herze tuo. 935 dâ kume ich wunderlichen zuo. und wizze man mir ez niht. swaz lasters dir geschiht, daz het ich schiere verklagt. doch waz iemen nû sagt, 940 sô weiz daz unser herre Krist daz ez ân mîne schulde ist und daz mir unrehte geschihet, ob joch sîn niemen gihet. Uns dienet niht gelicher muot. 945 daz mir den meisten schaden tuot daz ist daz mir niemen wil gelouben lützel noch vil. waz frumet vil scheener sin, sît ich der werlt allez bin 950 der wolf an dem spelle? doch hân ich mich vil snelle eines muotes bewegen des ich mir wil vür sorgen phlegen, daz ich mir ab selbe geloube. 955 ein man der sich von roube aller tägelîch begât unde sinnes niht enhât. der hât bezzer reht dan ich. lîp, der schulde zîhe ich dich, 960 wan ich an dich niht gedenken kan des ich willen ie gewan. ezn stê noch an der hilfe dîn. sô müezen wir verteilet sîn êren unde guotes. 965

934. so 937. verweise 944. ob joch] doch ob 950. aller 951. der wolf im märchen, dem man nichts glaubt, wie in der erzählung vom wolf an der wiege Reinh. f. s. 351 ff. 954. vor 955. aber selbs 957. täglichen 958. hat 963. es steen

995

wil ab dû dich rehtes muotes noch zuo mir gesellen, wir enden swaz wir wellen. ich sage dir niht mêre, wan merke mîne lêre: 970 des gewinnest dû noch ruon. sage mir ob du ez wellest tuon. 'Herze, ichn weiz waz ich dir sage, wan daz ich ez gote klage daz dû mich gar unversolt 975 sus missehandeln solt als ich ein wunder habe getan: ez wær under friunden guot verlân. ouch gezæme ez einem meister wol, swâ er iemen lêren sol 980 tugent oder êre, daz er im die lêre mit zühten vor trüege: daz wære iedoch geftiege. nû strâfst dû mich als dînen kneht. 985 ez was ie under friunden reht daz sî scheltwort vermiten unde mit vil guoten siten zuo ein ander giengenund sich bî handen viengen: 990 swaz einem an dem andern war, daz sagete er im vil gar und bat in ez mîden. daz moht ein friunt erlîden,

966. aber 970. wann du m. 971. s. zum Erec 435. 972. sag mir leib ob 973. ich enwayfs 978. freuden 980. lernnen 982. in 985. vergl. Iw. 171. 986. vnndern 993. es ze m. 995. er fehlt. 998. so

und verstuont sich der triwen dô

und was er danne ein man

der ie guoten sin gewan, sô meinet er ez ie alsô

daz erz im riet âne haz. daz selbe zæme ouch dir baz 1000 denne dröun und schelten. wes lâstû mich engelten? Ich muoz dich râtes frâgen: wilt dû dar umbe bâgen, der site ist dir niht guot, 1005 wan sô darft dû nimmer wol gemuot werden zuo einer stunt. diu rede ist dir wol kunt daz ez dem lîbe alsô stât daz er helfe unde rât 1010 von dem herzen nemen sol. dâ von sô zæme uns beiden wol daz wir lebten âne strît mit ein ander alle zît. wan dîn unbescheiden zorn 1015 der ist ouch zware verlorn: wan swer dâ zuo nû kæme daz er daz vernæme. ez wære niwan sîn spot. von diu lâzen wirz durch got 1020 unde gedenken dar an daz wir beide sîn ein man. nû zwiu solt ich âne dich od waz möhtst dû âne mich?. Ist daz duz fürdermâle lâst. 1025 swaz dû mich missehandelt hâst daz wil ich varn lâzen. ouch maht dû dichs gemâzen: bist dû mir guot, sam bin ich dir, wan ân ein ander mugen wir 1030 deheine wîle genesen: wir müezen immer sament wesen.

1015. wann du dein 1016. zu vor 1017. dann wer 1019. nun 1020. von dem l. wir d. g. 1023. zwey 1024. oder 1025. du vormalen: s. zum Erec 4266. 1028. dich sein gerner erlaßen

| wir mugen uns niht gescheiden.         |      |
|----------------------------------------|------|
| got der hât uns beiden                 |      |
| eine sêle gegeben                      | 1035 |
| (anders möht wir niht geleben),        |      |
| die nimet er uns swanne er wil:        |      |
| des haben wir kein gewissez zil.       |      |
| ouch hât ers uns bevolhen sô           |      |
| mit einer vorhtesamer drô,             | 1040 |
| er versagt ir sînen segen,             |      |
| ez sî daz wir ir rehte phlegen,        |      |
| sô ist ir lôn bereite                  |      |
| nâch unserm geleite.                   |      |
| ist daz wir ir alsô walten             | 1045 |
| daz wir sîn gebot behalten,            |      |
| sô gît er uns ze lône                  |      |
| die liehten himelkrône.                |      |
| versprech wir daz mit frîer wal,       |      |
| sô antwurt er uns in die zal           | 1050 |
| der helleschen kinde,                  |      |
| dem tiuvel zingesinde.                 |      |
| sô sîn unheiles geborn                 |      |
| unde ouch immer verlorn                |      |
| beide mit ein ander wir.               | 1055 |
| herze, dar nâch rât mir                | •    |
| wie dû wellest daz ich tuo,            |      |
| und verleite mich niht dar zuo         |      |
| dâ von wir verloren sîn:               |      |
| wan mîn dinc ist daz dîn.              | 1060 |
| Mîn wille niht fliuhet                 |      |
| swaz zuo dem dienste geziuhet:         |      |
| swaz ich getuon mac oder sol,          |      |
| daz leiste ich gerne und tuot mir wol: |      |
| swaz mir ze lîden geschiht,            | 1065 |
| ez vervêhe wel oder niht               |      |

1036. möchten 1039. er uns sy 1046. also halten 1049. verprechen 1051. helle ze kinde 1052. zu ainem ynngesinde .053. s. wir u. s. zu Er. 5940. 1060. mîn] die ich versuoche ez immer unz ich lebe. got sî der uns gelücke gebe.

Ist daz ez mir ab sô ergât daz mich daz unheil bestât 1070 daz mir dâ niht gelingen sol, dannoch tuot mir daz vil wol daz ich diensthaft belîbe einem also schoenen wîbe: ich lebe ir gerne mîniu jâr. 1075 jâ træstet mich baz, daz ist wâr, ein vil ungewisser wân den ich zuo ir minne hân danne ein alsô swachez heil des ich ze mâze wurde geil. 1080 ouch gewinne ich mê dar an, swaz ich mac oder kan, daz ich mich durch sî vlîzen sol ze tuon rehte oder wol und valsches durch sî abe bin. 1085 vil gerne ich allen mînen sin wende ze guote und habe alwegen huote daz ich immer missetuo. mich verleite danne derzuo 1090 daz ich niht bezzers künne. der mir dan heiles gtinne, der räfse mich durch sîn êre: sô tuon ich es nimmer mêre. der worte ich tuon mit werken schîn. 1095 dâ mite sol ir gedienet sîn: und swaz ich guotes mac begân, daz ist von mir benamen getân. enpfahe ichs nimmer lon von ir,

1071. gesigen 1074. einem 1067. unz] die wevl 1069. aber Lachmann] an einem 1078. dann 1079. wann also ein 1088. albegen 1090. dartzů 1095. tün ich 1096. irl dir 1098. von fehlt. bev namen 1099. ich des

| dannoch frümet ez mir<br>daz mirz diu werlt ze guote verstât | 1100 |
|--------------------------------------------------------------|------|
| und mich deste lieber hât.                                   |      |
| Ouch ist mir daz ein swacher trôst,                          |      |
| wan ich hin laidas unarläst                                  |      |
| ob sî mich einen lâzen wil,                                  | 1105 |
| son ahte ich ûf die werlt niht vil,                          |      |
| wederz sî der zweier tuot,                                   |      |
| sî sprech mir übel oder guot:                                |      |
| wan sô stêt mîn gemtiete                                     |      |
| daz aller wîbe gitete                                        | 1110 |
| ze freuden mich niht vervienge,                              |      |
| ob mir an ir missegienge.                                    |      |
| ich habe mich, herze, des begeben,                           |      |
| ich wil deheiner freude leben                                |      |
| durch wân ûf ander minne.                                    | 1115 |
| swelch lôn ich des gewinne,                                  |      |
| ich wil ir immer sîn bereit.                                 |      |
| swaz iemen ie durch wîp erleit,                              |      |
| des hân ich dehein werwort:                                  |      |
| âne zoubr und âne mort                                       | 1120 |
| und daz an die triwe gât                                     |      |
| so verwirfe ich deheinen rât,                                |      |
| ichn leiste in durch ir êre.                                 |      |
| des vindestû nimmêre                                         |      |
| an mir deheinen argen wanc.'                                 | 1125 |
| Lîp, der rede habe danc.                                     |      |
| ez ist kein wunder daz ein man                               |      |
| der niht bezzers enkan                                       |      |
| eine wîle missetuot.                                         |      |
| hât er ze bezzerunge muot,                                   | 1130 |
| und ob erz schämlichen lât                                   |      |
| swa er sich selben verstât,                                  |      |

1106. so 1111. mich eingesetzt von Lachmann zu In. 5172. 1113. bewegen 1115. auf ein annder 1121. daz im an 1122. ich fehlt. 1124. nymmermere 1126. hab du d. 1128. kan 1130. bekerrunge 1132. selbs

| und niht dankes missevert,       |       |
|----------------------------------|-------|
| und lâzet daz man im wert,       |       |
| und sîn selbes ruochet           | 1135  |
| sô daz er rât suochet,           |       |
| unde in des wol gezimet          |       |
| daz er nütze ræte an sich nimet, |       |
| des mac wol werden guot rât.     |       |
| swes muot aber alsô stât         | 1140  |
| daz im rât versmâhet,            |       |
| und er der werke gâhet           |       |
| vil unbescheidenlîchen,          |       |
| dem muoz sîn sin geswîchen,      |       |
| mirn haben die wîsen gelogen:    | 1145  |
| er ist des sinnes betrogen,      |       |
| sîn leben ist der werlte spot.   |       |
| lîp, dâ von lobe ich got         |       |
| des ich von dir vernomen hân.    |       |
| des hâst dû mich in bœsen wân    | .1150 |
| vil gar eine wîle brâht:         |       |
| nû hâst dû dich baz bedâht       |       |
| daz dir sô misselunge:           |       |
| vil guote wandelunge             |       |
| hân ich nû von dir vernomen.     | 1155  |
| daz sol dir noch ze heile komen. |       |
| Verwirf mînen rât niht           |       |
| und wizze daz dir wol geschiht.  |       |
| und ist daz dû wâr lâst          |       |
| als dû mir geheizen hâst,        | 1160  |
| sô sî der schade verkorn         |       |
| âne aller slahte zorn            |       |
| den dû uns als manegen tac       |       |
| schüefe, dô unser phlac          |       |
| liep âne swære,                  | 1165  |
|                                  |       |

1134. in 1137. im das 1138. nütze reete Lachmann] in ze rate 1144. beschwichen: verbessert von Wackernagel (vgl. büchl. 2, 241). 1145. mir haben dann mein weysere g. 1147. vnd sein leben 1160. verhaysen 1164. schiiefe do Lachmann] schone du 1165. leyb

als unser reht wære: daz wande uns, lîp, dîn lazheit.' 'herze, deist mir immer leit, unde büeze ez swâ ich sol.' 'nu gevellet mir dîn rede wol.' 1170 'entriwen unde tuot sî sô?' 'jâ sî zwâre alsô.' 'nû leiste ich gerne swaz dû wil.' 'sô füege ich dir liebes vil.' 'herze, waz gap dir den gewalt?' 1175 'dîn üppic frâge tuot mich alt.' 'nû zurne niht und wis mir guot.' 'waz ist daz dir unsanfte tuot?' 'dû maht wol selbe wizzen waz.' 'wurd ichs gemant, ich wesse ez baz.' 1180 'mir wart nie hilfe nôt wan nû.' 'sage, lîp, waz meinest dû?' 'mîn leben daz ist kumberlich.' 'bistû siech?' 'nein ich.' 'kundich, lîp, ich hulfe dir.' 1185 'dû solt ân Kundich helfen mir.' 'waz wirret dir? des wîse mich.' 'dû weist ez als wol als ich.' 'ich wæn dû fürhtest den tôt.' 'niht, ez ist ein ander nôt.' 1190 'ist ez umb die sêle od umb den lîp?' 'umbe beidiu.' 'daz vertrîp.' 'daz lêre mich.' 'hât ez iht namen?' 'herze, dû maht dich wol schamen des spottes des du an mir begâst.' 1195 'wie kumet daz du ez niht wizzen lâst?'

1167. wenndet — lassikait 1168. das ist 1170. leyb nu 1172. da 1176. leib dein 1179. selbs 1180. ich sein g. i. ways es b. 1186. ån Kundich] on dich 1187. gewirret des wise *Lachann*] das beweyse: *vergl.* 1224. *Iw.* 6035. 1189. *vielleicht* dû wæne rhtest den tôt: *zu Er.* 4074. 1190. niht — not des ist mir not an len spot 1191. oder

'mir ist wê, und bin gesunt.' 'wie dem sî deist mir unkunt.' 'herze, wie wol dû ez weist.' 'niht ê dû mirz geseist.' 1200 herze, hâst dû iht swære?' 'jâ ich, der ich wol enbære.' 'wâ von ist dir diu bekomen?' 'daz hâst dû dicke wol vernomen.' 'und hâst dû niht wan eine nôt?' 1205 'wær ir iht mê, daz wær mîn tôt.' 'wâ von mac doch diu selbe sîn?' 'dâ twinget mich diu frowe mîn.' 'so geloube mir, mich deste baz.' 'lîp, ist ouch dir daz?' 1210 'nû wâ von wær mir anders wê?' 'sô schaf selbe deiz ergê.' 'wâ mite?' 'daz sagete ich dir ie.' 'son weiz ich noch leider wie.' 'dâ gehœret arbeit zuo.' 1215 'nû waz gebiutst et daz ich tuo?' 'dâ diene ir vil schône.' 'wie lange?' 'unz sî dir lône.' 'swaz ich tuon, daz ist dîn sælekeit. ir ist mîn dienst vil lîhte leit.' 1220 'dar ûz solt dû sî bringen.' 'sage mir, mit welhen dingen?' 'dâ mite ob du in rehte tuost.' 'daz ist des dû mich wîsen muost.' 'dâ wis biderbe unde guot.' 1225 'waz ob sis dehein war tuot?' 'sô wær sî niht ein guot wîp.'

1198. das ist 1199. ez] vil 1200, recht nicht 1203. dâ Lachmann Anm. zu In. 490] Ja 1204. daz] da 1209. mich Lachmann] 1216. gepeutest 1212. daz es 1213. ie] ee 1214. so mir daz: vgl. Lachmann zu Iw. 6261. 1218. gelone 1220. mein 1221. dâ von? sî] es 1224. wîsen Lachmann be-1226. wann ob sy dein kain weysen

| 'si ist guot: wær ich ein sælic lîp.'    |      |
|------------------------------------------|------|
| 'dû solt dich sælec machen.'             |      |
| 'ichn weiz mit welhen sachen.'           | 1230 |
| 'dû muost mit sinnen koufen heil.'       |      |
| 'des sinnes hân ich swachez teil.'       |      |
| 'des muoz dir sælde wesen gast.'         |      |
| 'ir gnâde mir noch ie gebrast.           |      |
| wâ mite verschulde ich ouch ir haz?'     | 1235 |
| 'dû hâst ir niht gedienet baz:           |      |
| lîp, daz schînet dir wol an.'            |      |
| 'herze, ez gelingt als bæsem man.'       |      |
| 'lîp, dû gevellst dir selbe wol.'        |      |
| 'niht wan als ich ze rehte sol.'         | 1240 |
| 'des einen habentz die tôren guot.'      |      |
| 'wes?' 'dâ dünkent sî sich selbe fruot.' |      |
| 'herze, daz meinest dû an mich.'         |      |
| 'entriwen, lîp, jâ ich.'                 |      |
| 'wâ mite verschulde ich daz ze dir?'     | 1245 |
| 'daz weiz ich wol.' 'nû sage ez mir.'    |      |
| 'mit unbescheidem muote.'                |      |
| 'den wandel ich ze guote.'               |      |
| 'daz ist daz dich noch helfen sol.'      |      |
| 'kunde ich ez, ich tæte ez wol.'         | 1250 |
| 'dâ volge den die wîser sint.'           |      |
| 'nû lêre mich, ich bin dîn kint.'        |      |
| 'und ich dîn gwisser râtgebe.'           |      |
| 'sô volge ich dir als gerne ich lebe.'   |      |
| 'sô solt dû liebes dich versehen.'       | 1255 |
| 'daz müeze uns beiden noch geschehen.'   |      |
| 'dîn wünschen hilft dich niht ein hâr.'  |      |
| 'herze, daz ist vil wâr.'                |      |
| 'wünschen was unmanlich ie.'             |      |
| 'nû wil ouch ichz versprechen hie.'      | 1260 |

1235 nach 1236. 1239. selbs 1240. nicht dann was ich 1241. habent es 1242. selbs 1248. ich gern ze g. 1255. du dich liebes 1256. da můs 1257. helffet 'ist dir nâch ir minne nôt?' 'minnet sî mich niht, ez ist mîn tôt.' 'sô lâ dîn ernst wesen schîn.' 'swie dû gebiutest, herze mîn.' 'swie tump ich nû selbe bin, 1265 ich wil dir râten guoten sin. 'den vernim ich gerne ze diu daz ich in lerne.' 'Lîp, nû solt dû volgen mir: daz ist niemen als guot als dir. 1270 ich hôrt dich zouber ê versprechen: daz gelübede muost dû brechen. wil dû immer gwinnen heil od liebes deheinen teil. sô lerne einen zouberlist 1275 der benamen guot ist. maht dû daz gewinnen wol daz man dar zuo haben sol, sô muoz dir gelingen: ich brâhte in von Karlingen. 1280 Nû sich daz dû ez verdagest: doch enruoche ich wem duz sagest. ez ist dar umbe sô getân, swer in ze rehte sol begân der muoz haben driu krût, 1285 diu tuont in liep unde trût. der endarft dû aber niht warten in deheines mannes garten, ouch vindt sî niemen veile. ezn stê an sînem heile 1290 daz er sî gewinne

1262. ia mynnet 1263. deinen 1265. tump fehlt. 1266. ich w. dein ratgebe sein: verbessert von Lachmann. 1267. hertz 1268. zu dem 1271. ê Lachmann] fehlt. s. 1120 ff. 1272. glaubete 1274. oder 1276. bey namen 1285. krût] gerûch 1286. im liebe trût Lachmann] gût 1287. der bedarfft 1291. 1292. von dem gewynne mit 1290. es

von dem mit scheenem sinne der si in sîme gewalte hât, son hilfet in dehein rât, er wæn ir iemer enbære. 1295 got der ist der würzære, der phliget ir alters eine. sîn kamer diu ist reine: dar ûz gît er sî swem er wil: der hât ouch immer heiles vil. 1300 Diu krût sint dir unerkant: alsô sint sî genant, milte zuht diemuot. ez ist kein krûtzouber sô guot: swelich sæliger man 1305 diu driu krût tempern kan dar nâch als in gesetzet ist, daz ist der rehte zouberlist. ouch heerent ander würze derzuo ê daz man im rehte tuo, 1310 triwe unde stæte: swer die dar zuo niht hæte, sô müese der list belîben: ouch muost dû dar zuo rîben beide kiuscheit unde schame: 1315 dannoch ist ein krûtes name gewislîchiu manheit: sô ist daz zouber gar bereit. und swem alsô gelinget daz er sî zesamen bringet, 1320 der sol sî schüten in ein vaz: daz ist ein herze âne haz: dâ sol er sî inne tragen, sô wil ich dir daz zwâre sagen

1293. seinem gewalt nynndert h. 1294. so 1295. er wär ir ymmer mere 1296. wirsere 1306. tempriern 1309. ouch gehorent a. wurtzenn dartzů 1312. die fehlt. 1314. treiben

| daz im diu sælde ist bereit<br>unz er sî bî im treit.<br>Hetest dû der krûte gewalt<br>diu ich dir, lîp, hân vor gezalt,                   | 1325 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| nû sich, dez vaz lîhe ich dir, wan daz erkenne ich an mir. nu gebristet dir ir sêre. sô aber dû ir ie mêre mtigest gewinnen, lîp, daz tuo, | 1330 |
| wan dâ râte ich dir zuo,                                                                                                                   |      |
| und enblandez dînem lîbe:                                                                                                                  | 1335 |
| wan sol dir von wîbe                                                                                                                       |      |
| immer rehte wol ergân,<br>sô muost dû ditze zouber hân.                                                                                    |      |
| ouch ist ez eines dinges guot,                                                                                                             |      |
| daz man ez âne laster tuot                                                                                                                 | 1340 |
| und âne grôze stinde.                                                                                                                      | 2020 |
| wol in der ir hât ktinde!                                                                                                                  |      |
| daz ist zer werlte ein sælekeit                                                                                                            |      |
| und ist gote niht ze leit,                                                                                                                 |      |
| ez ist bêdenthalp ein gwin,                                                                                                                | 1345 |
| got und diu werlt minnet in:                                                                                                               |      |
| swer den selben zouber kan,                                                                                                                |      |
| der ist zer werlt ein sælec man.                                                                                                           |      |
| Ich râte dir den einen                                                                                                                     |      |
| und anders deheinen:                                                                                                                       | 1350 |
| wan daz wær misselungen,                                                                                                                   |      |
| wurde ein wîp betwungen                                                                                                                    |      |
| mit zouberlîchen dingen.                                                                                                                   |      |
| dû darft niht ûz dingen,                                                                                                                   |      |
| wan ich wil anders niht.                                                                                                                   | 1355 |
| swem liebe dâ von geschiht,                                                                                                                |      |
| des freut er sich unrehte:                                                                                                                 |      |

1329. nie sich des vaßes 1330. dir 1331. dir ir] ir ir 1335. vnd enplendest deinen leib 1336. sol es dir 1343. zu der 1347. dieselb zaubernus 1348. zu der 1350. kainen 1357. unrehte Wackernagel] von rechte

| wan daz ist bœsem knehte         |      |
|----------------------------------|------|
| gemein unt rîchem herren         |      |
| und mac doch gewerren            | 1360 |
| dem manne an der sælekeit.       |      |
| got gebe im immer leit *         |      |
| der sîn von êrste began!         |      |
| wan dâ hât manec man             |      |
| und ouch vil manec wîp           | 1365 |
| verloren sêle unde lîp.          |      |
| durch daz suln wir in lâzen:     |      |
| daz er sî verwâzen!              |      |
| und stil dir gelingen,           |      |
| daz erwirp mit rehten dingen.    | 1370 |
| ichn weiz waz ich dir sagen sol, |      |
| wan dû tuo rehte unde wol,       |      |
| frume von dir guotiu mære:       |      |
| ist dir disiu lêre swære,        |      |
| sô wizze dazte unsælec bist.'    | 1375 |
| 'Nein, herze, noch, sî enist:    |      |
| wan sî mich bezzert sêre,        |      |
| daz sî mir immer mêre            |      |
| muoz gevallen vil wol,           |      |
| daz ich sî gerne ervollen sol    | 1380 |
| alle wîle unde ich mac,          |      |
| und lebete gerne noch den tac    |      |
| daz ich ein zouberære            |      |
| nâch dîner lêre wære,            |      |
| niwan ûf daz eine heil           | 1385 |
| daz ich ir gnâden einen teil     |      |
| müeste gewinnen:                 |      |
| wan ich von mînen sinnen         |      |
| âne zwîvel scheiden muoz,        |      |
| ezn wende ir gnædeclîcher gruoz, | 1390 |

1359. unt Lachmann] mit 1374. die l. 1375. so wais ich wol daz du: verbessert von Lachmann. 1376. noch nit ist: Inv. 5492 vrouwe, nein ich noch. 1377. W. sy hat mich gepeßert s. 1385. nun 1386. ich fehlt. 1390. es wennde dann ir

des mir noch gar von ir gebrast. des muoz mir freude wesen gast. doch darf mich niht wundern mê von welhen schulden daz ergê daz sî mîr swærez leit 1395 mit alsô ringem muote treit. Sît ir daz gemüete mîn also verborgen muoz sîn daz si es niht anders wizzen mac wan als ich irz, sô man ie phlac, 1400 mit worten bescheine (son weiz sî ob ichz meine mit rehten triwen oder niht: des ir ze fürhten geschiht daz sî werde betrogen: 1405 wan den wîben ist sô vil gelogen daz sî ez wol fürhten muoz), und ich dar zuo ir gruoz leider unverdienet hân, sô möht ichz âne klage lân, 1410 sît dû mir selbe leit tuost und doch mit mir genesen muost unde mîne witze treist und allen mînen willen weist: des lebe ich harte sware: 1415 du geloubest mirs undâre daz mir sô rehter ernest ist. nû kan ich keinen bezzern list, wan mit disen dingen wil ichs dich innen bringen: 1420 ich hân die vinger ûf geleit unde swer dirs einen eit. Ich bite mir got helfen sô

1392. w. ein gast: *vergl.* 1233. *Inv.* 3192. 1393. bedarff 1395. swærez *fehlt.* 1399. annders nit 1402. so ways ich ob 1404. dauon ir 1411. selb laid 1415. schwere 1416. mir sundere 1418. kain 1420. wil ich dich sein 1422. dir seinem

 1424. nimmer mêre] ymmer werde
 1425. werde fehlt.
 oder

 1426. welt wünne
 1427. kain
 1428. nun
 1430. u. d. ein unr.

 1432. müs
 1434. Jüdases Lachmann] zu des
 1440. damit

 man an
 1450. vnrechte
 1451. das verlure
 1453. meines seres

 1455. gern ein frombd güt

daz wirdet doch vil wol behuot. Owê, waz hân ich getân! jâ wæne ich mich vergâhet hân daz ich sô nâhen sprechen sol. sî gunde mirs danne wol. 1460 wær ich ie solhes heiles wert des doch min gemtiete gert? mîn rede wær ir von rehte zorn: wan und hæte got verlorn einen engel von sîm rîche, 1465 jâ möhte sî im sîn gelîche, und mit ir nâch grôzen êren sîn here wider mêren. wan sî zæm wol an eins engels stat. ouch hân ich in den muot gesat 1470 daz ich wætlich werde wert swes ein man von rehte gert. ein gedanc sol mir wesen guot: ich hân den willen und den muot, ob mir got des günnen wil, 1475 daz ichz noch bringe ûf daz zil daz mir die liute beginnen jehen mir stil von rehte wol geschehen. und des ich noch niht wert bin. ganze tugent und wîsen sin, 1480 den vordert mir noch niemen zuo: wan daz wær mir noch al ze fruo. sî sint von mînen jâren niht den man der grôzen sinne giht. swie mir mîn dinc dar umbe ergê. 1485 swie mîn sælde noch gestê, so vergelte im got den stiezen rât

1462. begert 1466. ja möchte sich im geleichen 1469. gezäme 1470. ich mich an 1471. wætlich *Lachmann*] von leichtem: *vergl. Inv.* 1190—1192. 1472. begert 1478. sol 1482. alles zu fr. 1483. sy sein 1484. dem 1485. dinge 1487. im (*dem sinne* 1490) *Lachmann*] ir

der sô ganze volge hât gewisses lobes von wîser diet, daz mir mîn sin an sî riet, 1490 ze swelher nôt ez mir gestê. wan sô ich in der werlt ie mê guoter wîbe mac gespehen. als ich der ahte kan ersehen, sô kumt et von ir güete daz 1495 daz sî mir ie baz unde baz von schulden wil gevallen: wan sô ziuht sî ûz in allen ir tugenthafter muot, als den karfunkel tuot 1500 sîn schîn, als ich hære jehen: selbe hân ichs niht gesehen. Mir sagent manege daz er des vinstern nahtes lieht ber und daz er alters eine 1505 lesche ander steine swâ er bî in lît. daz lop lâzen âne nît alle frowen die nû leben. ich wil ir des den prîs geben: 1510 michn dunket kein sin alsô guot. ichn weiz wiez ander liute tuot: spricht ab iemen 'wie der tobet, daz er sî tiber mâze lobet,' der selbe ist ane rehten sin. 1515 ob ich niht gar ein tôre bin. sî wil mir wol gevallen: ichn weiz wie in allen.

1494. als vil ich 1489. lones: s. zu Er. 7703. 1490. sî] die 1495, so kume er 1497. wol 1498. ziuht Lachmann zu In. 1500. dem 1501. chehen 1502, selbs h. ich sein :738] zieret 1506. gestaine 1510. ir fehlt. 1511. kein Lach-1504. wer nann] in meinem 1512. ich ways wie sy andern leuten t.: verbessert on Lachmann. 1513. sprichet aber yemand wie diser t.

dæhte ab niemen alsô, entriwen, des wær ich vil frô: 1520 wan so ahte niemen ûf sî. alsô belibe sî mir frî. die rede hân ich durch schimph getân und wil ir gerne wandel hân: ichn weiz zwiu mir daz solte 1525 daz nieman enwolte. od waz ich dâ suochte des nieman geruochte. durch daz sî tugende ist volkomen. als ich sihe und han vernomen. 1530 sô mac mir dehein nôt âne den gemeinen tôt den willen erleiden noch mînen muot gescheiden hinnen fürder von ir.' 1535 'Lîp, der rede genâde ich dir. ich hân nû êrste vernomen daz wir wol zesamen komen und daz uns glîcher ernst ist. nû sûme ez ouch ze deheiner frist 1540 unde merke waz dû tuo. grîf vil stæteclîchen zuo, als der dâ beherten wil die miete ûz unz an daz zil, und kum niht gâhes an sî, 1545 daz ir dîn gewerp bî unstetelîchen wone. dâ erkennet sî dich vone in stæteclîchem muote: des vergiltet dir diu guote. 1550

1519. dauchte aber yemand: verbessert von Lachmann, vergl. Inv. 3861.
1521. achtet 1525. wann ich wayss 1526. wolte 1527. oder
1529. tugenden 1534. nach meinem 1535. hinfür: vergl. Inv.
8080, und büchl. 2, 613. 1544. die miete Lachmann] der miet
1547. vnstättiklichen: Lachmann zu Inv. 3731. 1549. stättiklichem

Unrehtez gâhen sûmet dich. lîp, dâ bî erkenne ich die dâ niugerne sint. die platzent gâhes als ein wint mit rîterschefte an einen man: 1555 die wenkent ouch schiere dan. des jener niht entuot der stæte ist und wol gemuot. vil schône der ersprenget, als im state verhenget, 1560 mit vil bliuclîchen siten. und hât den gâhen schiere erriten. der hebt dan ûf und hât verlorn. iedoch mit bluotigen sporn. Ich wil dir noch mêre sagen. 1565 dû solt dar umbe niht verzagen, ob sî dir ein wîle erban daz dû sîst ir dienstman: wan wirbest du ez mit sinnen, dû maht dar nâch gewinnen 1570 bezzer heil, und ist sî guot. wan ich sage dir der wîbe muot: sî habent benamen einen site dâ sî sich dicke mite âne nôt verliesent, 1575 den sî ze gesellen kiesent unde in ze liebe erwelent. daz sî dâ mite entwelent unz sichs diu werlt verstêt, und ob ez nimmer ergêt, 1580

1553. nu gern 1555. mit trautscheffte 1556. dieselben 1557. einer 1558. ist *fehlt*. 1559. entsprenget 1560. *L.* alss? *zu Erec* 2408. 1561. bliuclichen *Lachmann*] plöden 1563. dan] den 1568. sunst 1569. wann vnd w. 1573. bey namen einen siten 1574. daz sy sich mitten 1579. sich

daz man ez doch für wâr hât. daz machet wîslôser rât.

8

der frume wirt niht mêre, wan der schade an êre.

Welch wünne ein wîp dâ mite hât 1585 daz sî ir friunt sô lange lât an zwîvellîchen sorgen, die sint mir gar verborgen. ez ist ein unbescheiden site. ir friunt verderbent sî dâ mite 1590 und sûment guote minne: daz wirt in dran ze gewinne.' 'Herze, ich hære dich klagen daz dû wol möhtest verdagen: dû wirst von fremden leiden alt. 1595 daz dû mir hâst vor gezalt von wîbes unbescheidenheit, daz lieze ich den wesen leit den dâ schade von geschiht. leider die sîn wir niht: 1600 ez ist der sælegen ungemach. wie lützel uns des ie geschach dar umbe sich vil maneger senet! dû bist so harte niht verwenet, dû möhtest dir wol sanfte leben. 1605 sî nement dich niht ze râtgeben, jâ bist dû ze rihtære in vil unmære. dâ von solt dû dîne klage lân, und wellest dû, sô sage 1610 mir etewaz mêre daz gezieh ze guoter lêre.' 'Lîp, ich gibe dir hie an die besten lêre die ich kan. wis stæte, deist der beste list, 1615 und merke, swie herte ist

1599. dem 1602. des noch ye 1606. nennent 1607. jå] da 1608. in v. vnd m. 1610. lån *fehlt*. 1612. gehieße: s. Lachmann zu Iw. 2868. 1615. das ist 1616 f. ein stein nach herte

| ein stein, ob er etwâ lît<br>daz ein tropfe ze aller zît |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| emzeclîchen drûf gât,                                    |      |
| swie kleine kraft ein tropfe hât,                        | 1620 |
| er machet durch den stein ein loch.                      |      |
| lîp, daz kumet iedoch                                    |      |
| von des trophen krefte niht:                             |      |
| von der emzekeit ez geschiht                             |      |
| daz er dicke vellet dar.                                 | 1625 |
| dâ bî solt dû nemen war,                                 |      |
| und wellest dus geniezen,                                |      |
| sô lâz dichs niht verdriezen,                            |      |
| dun dienest ir unz ûf die stunt                          |      |
| daz ir dîn dienst werde kunt.                            | 1630 |
| ist sî denne ein guot wîp,                               |      |
| sich, sô lônet sî dir, lîp.                              |      |
| Ouch behalt dû dînen glimph,                             |      |
| daz sî in ernest ode in schimph                          |      |
| von dir daz wort iht verneme,                            | 1635 |
| daz sî zeheime hazze neme,                               |      |
| und ervar ir willen swâ dû kanst,                        |      |
| ob dû dir sælde und heiles ganst.                        |      |
| nû sûme dich niht mêre:                                  |      |
| ich bevilh dir unser êre,                                | 1640 |
| unser heil stêt an dir:                                  |      |
| nû solt dû lîp hin zir                                   |      |
| unser fürspreche sîn.'                                   |      |
| 'daz tuon ich gerne, herze mîn.                          |      |
| Swaz kumbers ich unz her erleit                          | 1645 |
| sît ich sorgen begunde,                                  |      |
| daz was ein senftiu arebeit                              |      |
| unz an dise stunde.                                      |      |
| minne mich noch ie vermeit,                              |      |
| sî was mir unkunde:                                      | 1650 |
| nû hâts ir kraft an mich geleit,                         |      |

1622. doch 1627. du sein 1628. dich sein 1629. du 1634. oder 1643. fürsprecher 1649. vermert 1651. nu hat sy ir kunst vnd **krafit** 

wan sî mir senfte erbunde, als ir wære niht ze leit ob mir gar geswunde: wan sî mir alsô an gestreit 1655 daz sich mîn herze enzunde. nâch dir, frouwe vil gemeit, brinnet ez von grunde: des solt dû nemen mînen eit, geloube mînem munde. 1660 mîn gedanc ist nâch dir breit: ob mich dîn gnâde enbunde, ich wær dir immer mê bereit swes ich gedienen kunde. mir erban der die kristenheit 1665 vil gerne verslunde, swære die mîn herze treit, ob diu an mir erwunde. von ungelücke niemen seit der des nie befunde: 1670 unheil mir über den wec schreit gelîch einem hunde: ze vaste ich mich dar ûf verreit, daz schadet mir an gesunde: sîn zant mich sêre versneit. 1675 mir bluotet noch diu wunde. Als ich der wunden enphant, dô nam mîn freude ein ende. mîn liep vor leide nâch verswant: wer ist der daz leit swende? 1680 ze sorgen ist ez mir gelant: frowe, daz erwende.

1652. enpunde 1653. zelaide 1654. mir g. g. Wackernagel] ich gar verschwunde 1657. vil fehlt. 1660. gelauben 1661. breit Lachmann] berait: vergl. zu Er. 8543. 1663. nymmer berait 1665. enban 1674. an dem g. 1679. leyb: verbessert von Wackernagel. 1681. gelant Lachmann zu Invein 7967 gewant

| jâ vlîzet sich der vâlant            |              |
|--------------------------------------|--------------|
| daz er mîn heil geschende.           |              |
| ze guote bist dû mir genant,         | 1685         |
| swie ich mîn dinc gelende.           |              |
| durch got solt ez dir sîn erkant,    |              |
| wær ich in orîende,                  |              |
| wie mich dîn tugent überwant.        |              |
| durch daz sô ginende,                | 1690         |
| od ich lebe als ein erloschen brant: |              |
| sô brinnent ander brende.            |              |
| jâ frument mir deheiniu bant         |              |
| âne dîn gebende:                     |              |
| mich heilet niemannes hant           | <b>16</b> 95 |
| wan dîne hende:                      |              |
| mirn werde trôst von dir gesant,     |              |
| ichn weiz wer mir in sende.          |              |
| nû dîner gnâden wis gemant.          |              |
| daz ich mich der gimende             | 1700         |
| ê mir der zwîvel neme ein phant      |              |
| und mich des lîbes phende.           |              |
| ich hân den muot alsô gewant,        |              |
| swie ich daz gewende,                |              |
| daz mir ân dich alliu lant           | 1705         |
| sint ein ellen <b>de</b> .           |              |
| Nâch heiles gnâden ich ie ranc:      |              |
| wær sîn lôn gewære!                  |              |
| von allen sælden ez mich dranc.      |              |
| nû ist mir undære                    | 1710         |
| daz mir dar an noch nie gelanc:      |              |
| unheil was mir gevære.               |              |
| des habe ich selten gelfen sanc:     |              |
| dâ mite ich daz bewære.              |              |
| von sînem hazze ich nâch versanc,    | 1715         |

1683. vålant] vorr. zu Erec (1. aufl.) s. xv. 1687. solt Lachmann] sol 1688. were ich ormende: verbessert von Lachmann. 1691. oder — erloschner br. 1694. an dein 1695. hayst nicht mannes 1697. mir 1699. bis 1704. wie 1706. sein ell. 1712. geware

und ouch versunken wære, des half mir, daz ich niht ertranc, gedinge ûf liebiu mære. der trôst mich ie ze lahter twanc. wan ich noch wol ginære, 1720 ob dû mirs woltest wizzen danc durch dînen schepfære, daz mir ein stiezer umbevanc vor kumber fride bære von dînen armen, die sint blanc: 1725 sô wurde ich sorgen lære. und habe dir des deheinen wanc, sô sî ich got unmære, dich meint mit triwen min gedanc, und beweget dich niht min swære. 1730 mîner nôt wære ein berc ze kranc: ob sî mich diuhte swære. sô würde mir daz leben ze lanc daz ich sin gerner enbære. Sît ich dîn künde ie gewan, 1735 sô bist duz alters eine der ich mir ze frowen gan: nû lobest duz al ze seine. vil dicke ich sældelôser man in mînem herzen weine 1740 daz ich den kumber dankes han gebunden zuo dem beine für den ich listes niht enkan wie ich in versweine. daz ich ûz wîben ie began 1745 minnen deheine von der mîn muot sô sêre bran als ich ir bescheine. diu mir freude gar enban

1716. ouch *Wackernagel*] doch 1719. glachter 1727. vnd habe die rede des 1729. mayne 1730. niht *fehlt*. 1733. wan so 1738. alle ze kleine 1741. han: s. zu 445. 1743. nicht han 1748. dir

| (diu sippe ist ungemeine), des dulde ich alsô herten ban, ez erbarmet einem steine. got enhelfe mir noch dan, mîn ruowe wirt noch kleine.                   | 1750 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| an gedingen, des mir nie zeran, ze trôste ich mich noch leine. wider dich bin ich valsches wan, mit triwen ich dich meine: dâ lâz mich niht verliesen an    | 1755 |
| durch dîne tugent reine.  Mîn frumen mir vil sêre schât: jâ lebe ich sam ich swande den tiefen sê, dan man hât verre ûz ze sande                            | 1760 |
| (den het sælde heim gelât, ob in got ûz gesande). sîn liegen snîdet sam ein grât, swer dich ie guot genande. ob mich mîn dienest niht vervât,               | 1765 |
| die sêle ich gibe ze phande<br>daz mîn triwe niht zergât,<br>wan der schade bræhte schande.<br>mîn muot ze solher wîse stât<br>daz ichz mir gerne enblande. | 1770 |
| ich wæn noch lihter den Phât allen verbrande, daz sin ninder dehein schrât flüzze in dem lande, ê daz ich din getæte rât:                                   | 1775 |
| dâ von so ist mir ande,                                                                                                                                     | 1780 |

1750. das sib 1753. helffe 1755. nie Wackernagel] mer 1760. d. d. t. manigualt vnd r. 1761. schadet (1765 gelat): s. zu Iwein 2190. 1762. da lebe ich sam ich sawainde: vgl. Rabenschlacht 967, 3, Wolfram Wil. 435, 15 K. 1763. vber tieffe see die m. h. 1764. ze lande 1762—1764 sind verbessert zu Er. 3106. 1767. lugen 1770. gib ich 1771. bracht 1775. wann ich — phandt

| ob mich unerlæset lât              |      |
|------------------------------------|------|
| dîn trôst von solhem bande.        |      |
| deist ouch diu græzist missetât    |      |
| diech noch an dir erkande.         |      |
| An freude gedulde ich armuot       | 1785 |
| in grozer armtlete.                | •    |
| sorgen bin ich unbehuot,           |      |
| vor den mich got behttete.         |      |
| waz frumet mich des sumers bluot   |      |
| mit missevarwer blüete?            | 1790 |
| jan ruoche ich ob der boume gruot  |      |
| immer mêre grüete,                 |      |
| dun genâdest mir und sîst mir guot |      |
| durch wîplîche gitete.             |      |
| nâch dir hân ich mich verwuot:     | 1795 |
| ê ich gar verwüete                 |      |
|                                    |      |
|                                    |      |
| jâ macht mich zwîvel ungemuot      |      |
| mit sînem ungemtlete,              | 1800 |
| daz mich dunkt wie mir daz bluot   |      |
| lige an einer glüete,              |      |
| wan ich des tiefen meres fluot     |      |
| mit sîner breiten fittete,         |      |
| swie in vil selten iemen wuot,     | 1805 |
| für disen kumber wüete.            |      |
| Ich bin unmæzeclîchen wunt:        |      |
| schaden ich enphinde               |      |
| geslagen in des herzen grunt,      |      |
| daz ichz niht tiberwinde.          | 1810 |
| an freuden wirde ich ungesunt,     |      |
| des tôdes ingesinde,               |      |
| mirn tuo dîn gnâde hilfe kunt,     |      |
|                                    |      |

1782. den tr. 1783. das ist 1784. die ich 1785. In freuden 1786. in *fehlt*. 1788. dem 1791. da rücht 1792. mêre *fehlt*. grüete: *vgl. Lanz*. 6688. 1793. du 1797 *f. in der hs. keine lücke*. 1806. f. d. k. ich in w. 1813. mir

| ERSTES BUCHLEIN.                                                                                                                              | 121     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| daz sô mîn leit verswinde.  deheines arzâtes bunt, swie rehte wol er binde, mir frumet niht, gæbe ich tûsent phunt daz ich senfte vinde:      | 1815    |
| gebiutetz aber dîn rôter munt,<br>sô genise ich swinde.<br>sô nem mich sælde sâ zestunt                                                       | 1820    |
| daz er noch erblinde.  Gedinge tuot mich dicke balt:                                                                                          | 1825    |
| als ich des beginne, zwîvel tuot mîn herze kalt dâ wider zungewinne. ich wæne ê wazzer unde walt und diu erde verbrinne                       | 1830    |
| (deist zuo dem suontage gezalt) und uns der tage zerinne, möhte ich werden alsô alt, ê ich von dir die sinne benim: swie lützel ez noch galt, | 1895    |
| ich diene umb dîne minne. frowe, durch daz sô behalt, als ich an dich gesinne, an mir dîn tugent manecvalt. ichn weiz war ich entrinne:       | 1840    |
| des nim mîn sorge in dîn gewalt, wan dû bist mîn gotinne. Frowe, nû bedenke daz ê sich dîn trôst verspæte,                                    | 1845    |
| ol enpinde 1818. emphinde 1822 ff. in der hs.                                                                                                 | . keine |

1816. wol enpinde 1818. emphinde 1822 ff. in der hs. keine ücke. 1827. mich fehlt. 1830. ze gew. 1831. ê von Wackerwagel zugefügt. 1833. das ist: verbessert von Wackernagel. 1841. wohin 1843. deinen

| daz ich dîn noch nie vergaz        |      |
|------------------------------------|------|
| ze frumeclîcher stæte.             |      |
| nû lâz gein mir den bæsen haz      |      |
| niht schaden noch bæse ræte:       | 1850 |
| ja ist manec triwelôsez vaz        |      |
| daz anders niht enbæte             |      |
| wan daz ez gerner dan sîn maz      |      |
| freudewende hæte                   |      |
| unde im sanfter denne baz          | 1855 |
| kein werltwünne tæte.              |      |
| der selbe ist zallen tugenden laz, |      |
| ze den untugenden dræte,           |      |
| und ran (daz ich noch ie ensaz)    |      |
| dâ in doch niemen sæte.            | 1860 |
| Ist daz ich mînen langen wân       |      |
| nâch heile volbringe               |      |
| den ich nâch dînen minnen hân,     |      |
| als ich an got gedinge,            |      |
| sô hât er wol ze mir getân         | 1865 |
| an gnædeclîchem dinge,             |      |
| und bin im lônes undertân          |      |
| dem sage ich unde singe.           |      |
| ouch muoz ich immer riwec stân,    |      |
| ezn sî daz mir gelinge.            | 1870 |
| nû solt dû daz an mir begân        |      |
| daz dich hebe ringe                |      |
| und dînem herzen erbarmen lân      |      |
| daz ich mit sorgen ringe.          |      |
| Frowe, jâ hât dîn strît            | 1875 |
| stinde an mir begangen,            |      |
| sît ich began, daz mich niht sît   |      |
| dîn gnâde hât enphangen.           |      |
| swer guoten friunden freude gît,   |      |
| wen solte des belangen?            | 1880 |

1851. trüebloser val 1852. enhæte 1853. gerner] lieber 1869. ymmer in ruien bestan 1870. es sey dann 1872. daz ich h. r. 1875. wohl din stæter strit oder mit einem andern adjectivum. 1877. vgl. MSF. 213, 27. 1879. freude von Lachmann eingesetzt.

jâ bedarf in sîner zît vil baz gelangen dan der angestlichen lit ûf den lîp gevangen. schadet mir iemannes nît, 1885 wan wære er erhangen! Wær ich ze heile geborn, des solte ich geniezen. die ich ze frowen han erkorn, swaz der wort mich hiezen. 1890 daz wurde unlange verborn. ob mîniu werc daz liezen. sô dulte ich mînes herzen zorn. daz wil ich entsliezen: von sîme gebote hân ichs gesworn, 1895 esn sol mich niht bedriezen. Nû ger ich daz diu güete dîn ir namen an mir êre, daz mir genâden werde schîn. frowe, lâ niht mêre 1900 nâch dir daz gemüete mîn ringen alsô sêre. jâ muoz mîn lîp dîn eigen sîn nâch getriwes herzen lêre. Dîn spil ist mir geteilet sô 1905 daz ich noch erwerbe des mîn herze wirdet frô, od gar an freude ersterbe. daz ist mir ein swæriu drô, wiltû daz ich verderbe. 1910 Ich hân in dîn gewalt ergeben die sêle zuo dem lîbe. dienphâch: jâ mtiezen sî dir leben und mê deheinem wîbe.'

1886. wann vnd wer erhanngen 1890. dero 1895. ich des 896. esn] sein 1897. beger 1903. da 1905. Sein 1908. oder 1909. schwärer 1913. die emphach Owê owê unde owê (und gienge dehein wort mê dem herzen sô nâhen, daz solt ich gevâhen und nimmer mêre verlâzen), 5 von gote sî verwâzen diu ungnædige stunde an der sich êrste begunde diu vil swære gewonheit daz sô grôz herzenleit 10 von herzeliebe geschiht, dâ man sich guotes von versiht, als ich von herzeliebe trage. Dise wîplîche klage wîzet mir dehein man 15 der ie herzeliep gewan des im dar nâch zerunne. mîner freuden sunne diu ist leider bedaht mit tôtvinsterre naht. 20 swelch sinne rîcher man

2. kain 8. sich] von? oder an der sich heben begunde? Konrad braucht jedoch im Silvester 2792 das ähnliche an gån mit dem reflexiven pronomen, do sich der ougest ane gie. 15. kain 18—20. vergl. Greg. 2327 f. 19. der 21. welch sein r. m.

sîn selbes lîbe verban ob er âne kumber sî leides unde sorgen frî, well er sich dâ von scheiden 25 mit tûsent tûsent leiden und immer angestlîche leben, sô nem er mich ze râtgeben: sît er sîn selbes vîent ist, ich lêre in einen snellen list 30 der im ze sorgen muoz ergân. er tuo als ich dâ habe getân. ich kan wol gnâde lêren ze ungemache kêren. ich gihe niht daz ich mache 35 senfte ûz ungemache: wan got weiz wol, kunde ich daz, ich bedorfte es selbe und niemen baz. daz erger kan ich, deist mîn slac: daz bezzr ich niht gelêren mac. 40 daz hân ich dankes mir genomen. ich bin ûz senfte in swære komen: nû kêrte ich gerne: ich enkan. wesse ab ich wâ ich den man nâch mînen sælden funde 45 der mich gelêren kunde, nâch dem strich ich ze Kriechen. der mich freude siechen mit sîner kunst ernerte und dem tôde erwerte 50 der dâ begrebet lebenden man der sich als ich niht neren kan. Ich hære ie noch die wîsen loben unde prîsen volkomene minne 55

27. an gaistlich 30. lernne 38. selbe fehlt. 39. das ist
0. gelernnen 41. des h. i. d. m. gewunnen 43. gerne] wider
44. wes aber 46. gelernnen 51. lebentigen 52. erneren

ze dem besten gewinne und zer oberisten krône von dem stiezisten lône den diu werlt geleisten mac. ouch kiuse ich naht unde tac 60 an den die liebes sint gewon daz ir herze dâ von wünneclîche sî gemuot zwâre als ez von rehte tuot. sô wir an die sæligen sehen, 65 dêswâr sô müezen wir des jehen für daz aller beste ritters leben daz got der werlte hât gegeben. swâ ein wol bescheiden man, der ritters namen gedienen kan, 70 minnet ein bescheiden wîp, die mit triwen ir lîp ein ander beide habent gegeben und sô schaffent ir leben daz sî sæligiu kint 75 ein ander ze allen zîten sint ze frömde noch ze heimlîch: sô ist ir freuden niht gelîch. ûf daz selbe wunschleben sô het ich mînen vlîz gegeben 80 in mîner frouwen gewalt: dar inne wolt ich werden alt. ich gedâht, ob ez ergienge daz mîn genâde vienge mîn frowe für anderiu wîp, 85 daz danne immer mîn lîp mtiese sîn vor aller nôt geruowet unz an mînen tôt, gekrænet unde geêret.

57. vnd zu der 58. von den 62. daz ein h. 63. sind 65. an den 66. zwar 74. schephet 79. wirs leben: verbessert von Lachmann.

| daz hât sich nû verkêret.        | 90   |
|----------------------------------|------|
| sît mir der gwerp und diu bete   |      |
| alsô rehte sanfte tete,          |      |
| der gedinge und der stieze wân   |      |
| den ich doch gerne mohte hân,    |      |
| und mir daz sælden gemach        | - 95 |
| daz mir sît an ir geschach       |      |
| diu tibele huote hât benomen,    |      |
| daz ist mir niht ze guote komen. |      |
| Daz mir ie liep von ir geschach, |      |
| unde mir mîn heil zerbrach,      | 100  |
| des lîde ich grôzen ungemach,    |      |
| daz ich se unheiles ie gesach.   |      |
| Ich hân von liebe michel leit:   |      |
| mich ermet mîn rîcheit:          |      |
| daz mir ze sælden ist geschehen, | 105  |
| des muoz ich ze unsælden jehen:  |      |
| ich hân mit liebe liep verkorn,  |      |
| mit gewinne gewin verlorn:       |      |
| waz mînes willen verdarp         |      |
| do ich allen mînen willn erwarp! | 110  |
| ich wart mit sige sigelôs,       |      |
| wan ich mit wale sî verkôs:      |      |
| mir hât der Wunsch gefluochet.   |      |
| swer nû sîn selbes ruochet,      |      |
| der httete sich vor dirre not.   | 115  |
| mîn lanclîp ist mîn gæher tôt.   |      |
| daz ê mîn trûren wære            |      |
| dô ich was âne swære,            |      |
| daz wær mîn beste freude nû:     |      |
| herre got, daz weist dû.         | 120  |
|                                  |      |

94. möchte: der sich doch leicht erfüllen konnte. 162. vergl. 506, wein 5078, unheiles geborn büchl. 1,1053 110. willen: s. Lachmann u. In. 1159. 111. vergl. Invein 7070. 112. erkos 113. vergl. Invein 066. 115. von diser 116. lang leben: vergl. a. Heinr. 712. 1514. 17. ê] vor 117 ff. Greg. 335 ff. nach Benecke daz ê ir trûren wære lô sî was âne swære, daz was ir beste vreude hie (die römische hs. eat daz ir trêren wære, die Wiener daz ane trewe were).

Für war ouch ich daz schribe daz ze disem lîbe niemen ist ein sælec man wan der nie sælden teil gewan. sælec ist der eine 125 der weder grôz noch kleine deheiner sælden wart gewert und ir ouch fürnames niht engert, wan er erkennet sælden niht und hât verguot swaz im geschiht: 130 sîn herze ist frî von senender nôt diu manegen bringet ûf den tôt der scheene heil gedienet hât und des âne gestât, als ich mich leider wol entstån, 135 wan ich den selben kumber hân. Ich hôrte sagen mære daz triwe und stæte wære aller sælden beste. ein mûre unde ein veste 140 für aller hande leit und gar ein gewarheit manne unde wîbe ze sêle und ze lîbe. ich wirdes anders gewar. 145 wan mîn kumber vil gar niwan von mînen triwen kumet. ichn weiz ob er der sêle frumet, er tuot dem lîbe starke wê. ich hân von ir niht lônes mê 150 wan trûren den langen tac, daz ich mich niht getræsten mac der guoten diu der minne bete

121—136. vgl. MSF. 214, 12 ff. 124. wann er nye 128. fürnames] vgl. 606, Invein 5369. 129. er fehlt. selten 135. als ich mich] vnd ich: vgl. MSF. 214, 21 f. 138. d. trew vnstäte w. 139. selten 141. vor 147. nun von m. schulden k.: vgl. MSF. 214, 27. 148. ich wayîs nit ob es

| ZWEITES BÜCHLEIN.                                                                                                                             | 129       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ir êren angestlîchen tete,<br>daz sî genâde an mir begie<br>und sich an mîne triwe lie.<br>âne friunde frâge<br>sazte sî enwâge               | 155       |
| ir lîp unde ir êre. sol ich der immermêre frömde sîn unde ein gast, daz ist ein bercswærer last leides mînem lîbe.                            | 160       |
| ob ich dem besten wîbe<br>des niht rehte lônen sol<br>mit ganzer stæte unde wol<br>des sî mir liebes hât getân,                               | 165       |
| sô mttezen alsô zergân mit riwen alle mîne tage daz ich ez nimmer verklage. Ez lebent wærlîche vil harte ungelîche                            | 170       |
| sanfte in ir muote der tôre und der fruote. ez ist reht und billîch daz ir êre ungelîch in dirre werlte gestê,                                | 175       |
| wan in ist ungelîche wê. ez ist reht daz ûf der erde der fruote nimmer werde mit ganzem gemache. er slâfe oder wache,                         | 180       |
| dâ hœret grôziu ahte zuo wie er dem lîbe sô getuo daz in diu werlt prîse: sô stât ein ander wîse dirre ze glîchem vlîze sam swerze unde wîze, | 185       |
|                                                                                                                                               | 474 labak |

155. genaden 164. peste 168. só] sy 170. ymmer 171. lebet 183. gehöret 187. dise 188. schwarze

| wie er dem lîbe alsô gelebe        |             |
|------------------------------------|-------------|
| daz in got niene begebe            | 190         |
| und die sêle verteile              |             |
| von dem êwegen heile.              |             |
| er bedarf unmuoze wol              |             |
| swer zwein herren dienen sol       |             |
| die sô gar undr in beiden          | 195         |
| des muotes sint gescheiden         |             |
| als diu werlt unde got.            |             |
| swer der beider gebot              |             |
| ze rehte solde begân,              |             |
| der darf den sin niht ruowen lân.  | 200         |
| ouch hât der wîse ein arbeit       |             |
| die nie dehein tôre erleit,        |             |
| ob er ie liebes wart gewent,       |             |
| sô sich dar nâch sîn herze sent.   |             |
| des hât der tôre ein bezzer leben. | 205         |
| got hât im lîhten sin gegeben,     |             |
| sîn senfter sin ist sorgen frî,    | ~           |
| waz senelîcher kumber sî           |             |
| daz ist im gar unerkant.           |             |
| ein stücke brôtes in der hant      | 210         |
| ist alliu sîn minne.               |             |
| ich bin sô kranker sinne           |             |
| daz ich leider niht gar            |             |
| genendeclîchen getar               |             |
| den liuten des gemuoten            | 215         |
| daz sî den rehten fruoten          |             |
| mich immer genôzen:                |             |
| daz ouch sî mich verstôzen         |             |
| zuo den tôren gar ûz in,           |             |
| dar zuo hân ich ze schænen sin.    | <b>22</b> 0 |
| alsô bin ich gescheiden            |             |
| enzwischen von in beiden.          |             |
| als ich mich nû wil prîsen,        |             |

199. sol 200. der bedarff 206. jn schlechten 214. balde getar: genendeclichen s. zu Er. 2503. 221 f. vergl. Greg. 623 f.

| ZWEITES BÜCHLEIN.                                   | 131      |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ich bin undern wîsen                                |          |
| wol eines tôren genôz:                              | 225      |
| dâ wider bin ab ich ze grôz                         |          |
| zeime fürsten sinnes under in                       |          |
| die sô gar sint âne sin                             |          |
| daz man in tobender tôrheit giht,                   |          |
| wan ich trage doch tôren kolben niht.               | 230      |
| ichn tar den sinne rîchen                           |          |
| mich nimmer gelîchen:                               |          |
| doch hân ich eine wîsheit,                          | •        |
| daz ich liep unde leit                              |          |
| alsô wol erkenne                                    | 235      |
| daz ich etwenne                                     |          |
| gerner ein tôre wære                                |          |
| dann ich sô grôze swære                             |          |
| von mînen senden witzen trage                       |          |
| die ich mit starker riwe klage.                     | 240      |
| Mir geswiche der sin in kurzer zît,                 |          |
| wan daz mir behabet den strît                       |          |
| der gedinge den ich hân                             |          |
| daz leit mit liebe mac zergân,                      |          |
| daz ich noch müeze schouwen                         | 245      |
| mîne juncfrouwen                                    |          |
| stætes muotes unde alsô                             |          |
| daz wir des beide werden frô.                       |          |
| wan ich wære ê immer âne heil,                      |          |
| esn müese ir sîn daz beste teil.                    | 250      |
| dâ vor müez ich sîn behuot                          |          |
| daz mir immer dehein guot                           |          |
| geschehe wider ir heile.                            |          |
| diu freude ist übele veile                          |          |
| die ich imer gekoufe alsô                           | 255      |
| dâ von mîn frowe werde unfrô.                       |          |
| dar an zwîvel sî niht,                              |          |
| 224. under den: s. Lachmann zu In. 1208. 226. aber  |          |
| 1em 231. ich getar nit 234. undel on 237. gern 239. | weysen   |
| 250. es 251. mus 253. geschahe 254. ist Lachman     | ınj wäre |
| 255. ymmer gekaufft: s. zu Erec 3255.               |          |

9\*

swâ ir wille an geschiht, des enwelle ich mir ze heile jehen und zem besten daz mir mac geschehen. 260 sît sî got der guote an lîbe unde an muote so schône hật geêret und sî mir daz kêret ze guote swâ sî immer kan, 265 so enwære ich niht ein sælec man. swâ ich ir triwen wancte. swenn ich ir êre krancte. sô missetæte ich an mir vil mêre danne an ir. 270 Eim andern sæligen man gelinget, des ich im wol gan, an sînen triwen verre baz. daz ist sunder mînen haz, geschiht iemen guoter wol, 275 ob ich niht heiles haben sol. ich hân von mînen triuwen niwan schaden mit riuwen. wie sanfte im sîn untriwe tuot der sô lîhte ist gemuot 280 daz er sanfter dannich liebes mac getræsten sich, ob er erwirbet minne einer fürstinne, swie er ir dar nâch âne wirt, 285 daz er ir lachende enbirt. ouch bin ich sô swache niht gem und diuhte mich ein wîp guot an lîbe unde an sinne. und wurde ich dar nâch inne 290 daz sî des niht wære. ich mite sî âne swære.

260. vnd zu dem 268. wann 271. Einem 275. ob yeman g. geschicht wol 278. nun

als ab mir mîn herze seit, sô weiz ich mit der wârheit od von gewissem wâne 295 daz mîn frowe ist âne valsch, der ich eigen bin. von diu scheidet sich mîn sin nimmer mêre von ir: des selben trûwe sî mir. 300 und daz sî niht vergezze mîn. ouch sol sî des gemant sîn, sît ich ir eigen wesen sol, einer frowen zimet wol. diu friuntschaft gewinnet 305 und einen ritter minnet der stæte ze minnen ist. ob sî ze einer jâres frist gescheide diu huote, den sol sî in ir muote 310 doch vil geselleclîchen tragen unz ze sæligen tagen. swie sêre uns nû scheide diu tibele huote beide, nû waz ob diu noch zergât 315 od daz wir etlîchen rât mit friundes hilfe vinden, daz wir noch tiberwinden swaz uns nû leides geschiht? und wære ouch der gedinge niht, 320 so verlür ich noch die sinne. ich ger daz sî mich minne. und ouch daz siz erlîden mege, alsô daz ez sî niht bewege (uns enfrumt et dehein ander rât, 325

295. oder immer. 296 f. ane on valsche 298. von dann 303. ir chlt. 307. zej vnd ze 315. die huote noch: vergl. zu Erec 5620. 321. doch 322. ich beger 323. ouch Wackernagel doch 125. vnnser frembden ob dhain and. r.

| als sî mir doch enboten hât) von friuntlîcher stætekeit,       |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| und daz ir sî von herzen leit<br>daz sî mich alsô selten siht. |         |
| ich wolte aber des niht                                        | 330     |
| daz ir senendiu swære                                          | 990     |
| der mînen glîch wære.                                          |         |
| ez ist ze mînem heile                                          |         |
| an dem halben teile                                            |         |
| mir rehte genuoc und ir ze vil.                                | 335     |
| dâ von ich ir niht gunnen wil                                  | ,<br>,  |
| eneben mir ze klagenne.                                        |         |
| jâ wær ez ze tragenne                                          |         |
| ze starc ir stiezen lîbe.                                      |         |
| ez wurde deheinem wîbe                                         | 340     |
| ze lîden halp mîn senediu nôt,                                 | 020     |
| ezn müese schiere sîn ir tôt.                                  |         |
| Die wîsen die mich ofte sehent                                 |         |
| und der liute muot spehent,                                    |         |
| die mugen an mir wol schouwen                                  | 345     |
| daz ich von mîner frouwen                                      |         |
| trage an einem bande                                           |         |
| êre unde schande.                                              |         |
| daz ist diu êre die ich trage                                  |         |
| (ich hân sîn êre, swie ichz klage,                             | 350     |
| und tiwert vaste mir den muot),                                |         |
| daz mir êre unde guot                                          |         |
| geschach von einem wîbe                                        |         |
| diu an burt unde an lîbe,                                      |         |
| an ir sinne und an ir jugent,                                  | 355     |
| ist sô volkomener tugent                                       |         |
| daz ir von rehte ein man                                       |         |
| dem sî wol ir lîbes gan                                        |         |
| grôz êre in sînem herzen hât,                                  |         |
| des freude an guoten wîben stât.                               | 360     |
| 326. also sy 332. mynne 337. neben 341. senede                 | 342. es |
| 351. trauret 354. gepurd 356. volkuener                        |         |
|                                                                |         |

395

sô ist ditz diu schande, sît ich ir guete erkande und mir sît diu huote. diu bitter unguote, enphrömdet hât ir minne, **36**5 sît sint mir die sinne von leide nâch entwichen und mîn freude erblichen. daz ich einen biderben man gefrågen noch getrûwen kan. 370 behalten noch verliesen, gejehen noch verkiesen. vertragen noch gerechen, geswîgen noch gesprechen, weder verzîhen noch gebiten. 375 niwan mit sô verkêrten siten daz ich mîn selbes laster hân. und sol ditz senen lange bestân, so verliuse ich alsô gar den sin daz ich der liute tôre bin. 380 Mich freut der sæligen drô, sô machet mich ir angest frô. mîn gelücke ist sô getân daz ich leit von ir liebe hân und liep von ir leide, 385 als ich iu nû bescheide. swem daz got hât gegeben daz im allez sîn leben unkumberlîche stât, und wol sînen willen hât, 390 dem tuot des tôdes vorbte wê, und bedarf ouch keiner swære mê. wan diu selbe angestlîche nôt die er hât ûf den tôt,

375. verliesen 376. so mit 378. solt — stan 380. tote 386. iu fehlt: s. zu Erec 8539. 393. dieselbig a.: s. zu Erec 8521.

din lât in selten werden frô.

dar under træstet mich sin drô. er wünschet im ein langez leben: dâ mite wære mir vergeben, wan ich ein swærez leben trage. ich freu mich mîner kurzen tage, 400 daz ich niht immer haben sol den swæren kumber den ich dol. ich weiz doch wol daz al mîn leit daz mîn senendez herze treit in ahzec jâren ende hât, 405 ob ez ê niht zergât. Sît mir nû dehein list ntitze dâ für ist ichn müeze mir nemen daz ein under übelen dingen zwein, 410 swie mir dewederez gezeme, so ist reht daz ich daz bezzer neme. mir ist bezzer daz ich trage durch mîne triwe swære tage dan mich ein ungetriwer muot 415 friste, als er vil manegen tuot dem sîn ungewisheit benimt den kumber und daz leit, daz im sîn friunt niht nâhen gât der sich an sîne triwe lât. 420 mîn kumber ist ein kurziu nôt, der sîn ein êwiger tôt. wan wirn sîn alle betrogen und diu wârheit habe gelogen, sône wirt sîn nimmer rât 425 der ganzer triwen niene hât. ouch missezimt ein trûren niht swâ ez ze kurzer zît geschiht. Ez lebt in tôren wîs ein man

396. dar under *Lachmann*] dar an sin drö, s. 381. 397. im vmb ein 400. ich erfrew 401. leben 407. kain 409. ich 423. wann wir sein dann alle b. 424. haben 425. so 427. trawen 429. in tore wev(s

433. im sey 437. liebt Lachmann] leiden 443. vnd begert 447. vmb wes trew es also st. 459. selber 460. einem 461. der ist

des er niht gehaben mac.

noch kunde ich unz an disen tac. sît daz sî gnâde an mir begie 465 und mînen wilden muot gevie, nie solhes niht gewinnen von habe noch von minnen. wart ez mir dar nâch benomen. ichn wære es schiere abe komen 470 âne nâch gênde klage. hier an bin ich gar ein zage. als ich mich des getræsten wil, was ê mînes kumbers vil, sô wirt sîn danne michels mê. 475 des ist mir wirs danne wê. Sît nû die wîsen habent geseit für die rehten warheit daz sich ein vol frumer man alles des getræsten kan 480 des er niht gehaben mac, unde ich disen seneden slac mit nihte kan vertrîben. sô zæm mîn herze den wîben. zwâre ich vorhte ouch noch ir sage 485 daz ich des lîbes wære ein zage, wan daz mir unz an dise frist der lîp des niht erlâzen ist, ichn sî in grôzen kumber komen der mir mit êren wart benomen. 490 sô ist ein anderz mîn gedanc: swâ mir an strîte gelanc, daz kom von mînem heile an dem merren teile

464—476. ich habe nie etwas von habe oder von liebesglück bei andern erlangt dessen verlust ich nicht leicht hätte verschmerzen können; das nie erlangte aufzugeben ist mir schwer. 465. sit fehlt. 470. ich w. schier sein abk. 474. ê fehlt. 475. wirser 479. vol Lachmann zu Iw. 3179] wol 485. zw. ich erforchte auch nach ir s. 489 f. ich habe mich in ritterschaft immer tapfer gehalten. 489. ich 494. mererm

| ZWEITES BUCHLEIN.                 | 139 |
|-----------------------------------|-----|
| dan von deheiner manheit.         | 495 |
| zwâre, habent sî wâr geseit,      |     |
| sô bin ich gar ein leider zage,   |     |
| wan sich mêret alle tage          |     |
| mîn sendiu swære, der ich doch    |     |
| gerne enbær, wan daz ich noch     | 500 |
| sô vestes herzen niene hân        |     |
| daz ich die swacheit müge verlân. |     |
| weder mir nû ditz selbe leit      |     |
| von triwen od von zageheit        |     |
| od von in bêden ist geschehen,    | 505 |
| sô hân ich se unheiles gesehen.   |     |
| Ich hân versuochet manegen list   |     |
| der den sæligen ist               |     |
| ntitze für ir senendez leit.      |     |
| daz sî dâ habent für wârheit,     | 510 |
| daz ist ein snîdende lüge:        |     |
| sî jehent daz man liebes müge     |     |
| mit liebe vergezzen.              |     |
| ich hân des niht versezzen,       |     |
| ichn habe ouch daz versuochet.    | 515 |
| ich bin sît beruochet             |     |
| von etslîchem wîbe,               |     |
| vil stiezer an ir lîbe,           |     |
| diu an scheene unde an jugent     |     |
| an geburt unde an tugent          | 520 |
| ir nimmer entwiche einen fuoz     |     |
| der ich dâ bin und wesen muoz.    | •   |
| etwâ greif ich über mich          |     |
| ze der diu rîcher ist dann ich    |     |
| und dienet umbe ir minne          | 525 |
| und kom ze dem gewinne            |     |
| daz ich an ir arme gelac.         |     |
| sô sì mîn aller beste phlac       |     |
| -                                 |     |

497. leider] ellender 500. noch *Lachmann*] fehlt. 510. haben die w. 512. si jehent] suechen 515. ich 519. 520. das zweite an fehlt. 524. dan: *Lachmann zu Iv.* 7438. 527. armen

und ouch ich mit ir begunde swes ich guotes kunde, 530 sô ich vlêgen wolte und triuten als ich solte, sô kom diu ander guote nie ûz mînem muote, und nante ie jene der ich dâ bin. 535 sô sprach disiu 'dîn sin der enist dir niht gar: selle, dû minnest anderswar.' sô swuor ich für die wârheit manegen ungestabten eit. 540 sô mich der list niht vervienc und swaz ich dinges mêre begienc. sô mante ich mich besunder und gedâht 'ez ist ein wunder daz ein gesunt starker man 545 sich des niht erweren kan, im beneme ein krankez wîp bêde sinne unde lîp. daz ist ein zagehafter muot: tuo in hin, er ist niht guot, **5**50 und underwint dichs nimmer mê: er roubet êre und tuot wê.' sus getrôst ich mich selben dô und huop ein liet an und wart frô und wart mir selben undertân 555 und wolte des gevolget hân und volgtes ouch ein wîle. ê man dâ eine mîle möhte gerîten. so begunden aber strîten 560 immer nâch ir gwonheit

531. vlêgen *Lachmann*] phlegen 532. vnd trawet jn als 537. der ist 538. geselle: *vgl. zu Erec* 7703. 540. vngestalten 543. nannte 545. gesundter st. 551. dich sein 553. 555. selbs 557. volget sein 560. begundte

mîn freude und mîn herzeleit und begunden mich bewegen aber mit ir wehselslegen, und wart mîn kamph sigelôs. 565 freude diech ze kempfen kôs, diu gesweich mir unde lie mich, und nam mich senen wider an sich und hât mich alsô alle wege in sîner heimlîchen phlege. 570 sît mich mîn sin noch wîser rât für ditz senen niht vervât alsô grôz als umbein hâr, sô weiz ich rehte für wâr. mir enfremde got der guote 575 dise übele huote durch sîne reine süeze, daz ich sî minnen müeze. sô endet mîne senende nôt niemen anders wan der tôt. 580 Ich erkande einen wîsen man. der geloubte vaste dar an, er klagete nie swenn im geschach ein leit ode ein ungemach, er jach daz ie nâch swære 585 ein heil gewis wære, wan daz es mir niht geschiht. sô wæne ich daz diu werlt giht daz dehein schade sî dâne sî ein frume bî. 590 den schaden weiz ich den ich trage: ob nû got nâch dirre klage und nâch disem unmuote mit deheinem guote

 564. wehselslegen, vergl. Ivein
 1047.
 566. die ich — erkos

 568. mich fehlt.
 581. erkenne
 582. geloubte Lachmann zu Im

 1730] gelaubet
 583. klaget
 585. er sprichet
 588. spricht

 590. dann sey
 591. den ich fehlt.
 592. dir

immer wil getræsten mich, 595 zwâre sô sûmet er sich, lât er mich trûren in der jugent. und so ich in miner besten tugent mit unfreuden alte unde er mir behalte 600 mîn freude unz ich ir wol enbir, daz ich irn touc noch sî mir, nû waz sol sî mir danne? ich gloube dem wîsen manne daz leit nâch liebe geschiht, 605 und enweiz des fürnamens niht ob liep nâch leide geschehe, ezn sî daz ich ez noch gesehe. nû wizze wol der wîse man. unde hât er mir dar an 610 unrehte geseit. ich gloube an sîne wîsheit hinnen fürder niht mê dan an wîzen koln und swarzen snê. Ouch here ich daz man sælde im zelt 615 der beide teilet unde welt: sî jehent im müge niht missegân. ez muoz dannoch an heile stân. od ez mac im wol zem bæsen komen swenn er dez beste hât genomen. 620 swen daz gevellet an daz beide wîp unde man wænent deiz daz wæger sî, sô ist ein ungelücke bî und verkêret im daz reht, 625 und wirt der Unsælden kneht.

596. zwar 597. in meiner j. 598. sol 599. alten 600. behalten 602. ir 603. sî *fehlt*. 608. es sey dann daz 612. gewisheit 613. hinnen für: *vergl. büchl.* 1, 1535. 614. vnd an schwarczen 615. im salde 619. oder es — zu dem b. k. 620. wenn er des pesten 623. wänet daz w.s. 624. dabey: *zu Er.* 1060.

nû teilte ich unde welte des tages dô ich selte in ir gnâde mînen lîp: solt ich dô alliu werltwîp 630 wider ir geteilet hân, die hêt ich durch sî alle verlân. sus teilte ich in mîm muote und wânde weln ze guote und hân des michel leit genomen. 635 sît mir mîn dinc ist alsô komen daz ich teilte unde kôs und an dem wægisten vlôs, zwâre dâ erkenne ich an. ezn weiz hiure dehein man 640 waz im sî schade oder guot, swa er rehte od unrehte tuot, wan als im gelücke treit. ouch wil ich mit der warheit mir einen gwissen trôst geben, 645 sul wir beide lange leben und ist mîn juncfrowe mir stætes muotes als ich ir, sô mac ez harte wol geschehen des ich die wîsen hære jehen, 650 daz liebe nâch leide ergê unde frume bî schaden gestê. müet sî daz sî mîn enbirt und deiz sî mir gelîche swirt und ist ir ernest als mir, 655 zwâre sô vinden wir beide etlîchen list der uns nütze dar zuo ist. swie uns scheiden driu lant,

628. die ich solte 630. do] die 632. ich alle durch 633. sunst teilet ich in meinem m. 634. vnd wann wellen 636. also fehlt. 638. verlos 642. wo 644. mit] mir vnd 645. mir fehlt. 650. die] den 652. frummen — bestee 654. daz

daz uns niener nahtgewant 660 noch sô vil sô ein hemde nâch dirre langen fremde underwîlen scheide: sô werden wir vor leide mit grôzer liebe erlôst. 665 sô hân ich einen untrôst, der müet mich spâte unde fruo: ich fürhte deiz mir schaden tuo daz ich ir alsô fremde bin. zwâre sî wellent mir den sin 670 und daz herze brechen die ich da hære sprechen 'dan ûz ougen dan ûz muote.' sô tuot mir vil ze guote ein trôst den ich dâ wider hân, 675 des ich mich harte wol entstån an mîn selbes herzen mit senlîchem smerzen: ich hære des vil liute jehen, die warheit han ich selbe ersehen, 680 daz rehtiu liebe niht zergê. und gesæhe ichs nimmermê, dannoch mtiese sî mir sîn (daz nime ich ûf die sêle mîn) niht leider dan mîn selbes lîp. 685 dâ wider sint abe diu wîp gæhers muotes dan die man: dâ stêt mîn untrôst aber an. sô sî sô maneger êret und an ir minne kêret 690 sînen vlîz und manegen list, der lîhte maneger tugent ist tiurre danne ich selbe sî,

660. niener nahtgewant *Lachmann*] nur nachwant 668. daz es 670. zwar 673. daz aus — daz aus 680. selbs 686. aber 687. geherrigers mute 693. selbs

so ich von ir bin und er ir bî, daz ist daz mir den schaden tuot: 695 dâ von erwiele engels muot. sô stêt ein ander trôst dâ bî. wie wîbe und manne leben sî gescheiden alsô sêre. ir schande ist unser êre: 700 des wîp dâ sint gehœnet des well wir sîn gekrœnet: swaz ein man wîbe erwirbet. daz er doch niht verdirbet an sînen êren dâ von. 705 dar under sîn wir gewon an wîben die mit êren lebent und sich schanden begebent, diu einen guoten friunt hât, daz sî der andern habe rât. 710 swie ich nû wenken möhte und tuon daz ir niht töhte, daz schadet ir an mir niht ein hâr. dar zuo sihe ich durch daz jâr, swar ich der lande kêre, 715 scheener wîbe mêre danne sî manne tuo. daz schadet ir allez niht dar zuo daz ir kein kranc an mir geschehe, swie vil ich guoter wîbe sehe 720 od swie verre ich ofte sî von ir. der alte spruch dern touc an mir 'dan ûz ougen dan ûz muote': zwâre ez muoz diu guote versigelt in mînem herzen sîn 725 sam in der sunnen der schîn.

694. er fehlt. 696. dauon ein weybengels müt: verbessert von Lachmann. 698. weybe oder mannes 702. wellen 704. er fehlt. 715. wohin 717. dann sy weybe und manne: verbessert von Wackernagel. 722. der entauge 723. daz aus — daz aus 724. musse H. v. Aue, Der arme Heinrich.

Dâ bî stêt aber ein ander drô diu mich ofte tuot unfrô: siht sî des jâres einen man der biderbe ist und sprechen kan, 730 daz mac mir mêre an ir geschaden, si ensî mit stæte tiberladen. dann ir daz an mir schade sî ob ich durch daz jâr bî einem guoten wîbe wone. 735 wan unde sol mir imer dâ vone geschehen deheiner slahte guot daz einiu mînen willen tuot, des muoz ich sî vil kûme erbiten: wan daz ist nâch den alten siten, 740 daz ich vil kûme erdienen muoz dar umbe suochet man ir fuoz. ich wære ê nimmermê bî ir ê einiu spræche zuo mir 'selle, wan minnest dû mich?' 745 wan daz diuhtes unbillich. sô muoz sî ze allen zîten der bete widerstrîten, wan man bitet sî durch daz jâr. sô schadet ir an mir niht ein hâr 750 swie vil mîn ouge wîbe siht, wan mîn bitet ir keiniu niht. Sô stêt ein ander trôst dâ bî. der wil ich daz der wæger sî. ob uns beiden immer wol 755 mit ein ander werden sol. sô muoz sî ze allen zîten mir helfen gestrîten: ob uns ouch daz niht helfen sol,

732. sy sey mir 736. nymmer dauone: zu Erec 8585.
737. ainicher 740. noch der 743. vielleicht immermê. 745. geselle: s. zu v. 538. 752. peitet 754. wil Wackernagel] weil 757. sî Wackernagel] ich

| so geschiht mir von ir nimmer wol. und muoz ouch ir missegân: daz enkunde niemen understân. mîn frowe hât sô ganze tugent unde sin zuo ir jugent | 760 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| daz sî sich wol versinnen kan                                                                                                                    | 765 |
| wie der gelingen muoz dar an                                                                                                                     |     |
| diu nû gesellen kiuset                                                                                                                           |     |
| und morgen den verliuset                                                                                                                         |     |
| unde ir aber einen welt                                                                                                                          |     |
| und den zehant ûf selt.                                                                                                                          | 770 |
| diu muoz verderben dâ mite,                                                                                                                      |     |
| wan dâ verliuset sî mite                                                                                                                         |     |
| minner noch mêre                                                                                                                                 |     |
| wan lîp guot joch êre:                                                                                                                           |     |
| sî duldet schaden unde spot,                                                                                                                     | 775 |
| sî hazzent liute unde got.                                                                                                                       |     |
| dâ wider ist diu guote,                                                                                                                          |     |
| diu kiusche gemuote,                                                                                                                             |     |
| diu sich an stæte kêret,                                                                                                                         |     |
| gewirdet unde geêret                                                                                                                             | 780 |
| von gote und ûf der erde.                                                                                                                        |     |
| diu kiusche und diu werde                                                                                                                        |     |
| diu muoz mit freuden alten                                                                                                                       |     |
| unde wol behalten                                                                                                                                |     |
| beide sêle unde lîp                                                                                                                              | 785 |
| alsô von rehte ein sælec wîp.                                                                                                                    |     |
| ouch sols bedenken, ob sî wil,                                                                                                                   |     |
| diu wîp vindent niht vil                                                                                                                         |     |
| der manne die den wîben                                                                                                                          |     |
| so stæte belîben:                                                                                                                                | 790 |
| diu sich danne an einen lât                                                                                                                      |     |
| der triwe unde stæte hât,                                                                                                                        |     |
| lîp und schœne sinne,                                                                                                                            |     |

761. und Wackernagel] so 763. junckfrawe 769. erwelt 770. aufzelt: vgl. Servatius 1388 und zeitschr. 4, 396. 773. weder mynnder 774. noch 776. sy hafset leut 780. gewirset

| swenne sî des minne von ir schulden verkür, daz wizze daz sî dran verlür. Sus sî mîn frouwe gemant und wizze daz ich in ir hant                           | 795 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bêde sinne unde leben<br>mit rehten triwen hân gegeben.<br>ich lege und hân an sî geleit<br>zwâre michel arbeit<br>an lîbe unde an muote.                 | 800 |
| und wizze wol diu guote<br>daz ich an ir niht verzage.<br>und sî daz ich ouch ir behage,<br>dar nâch vâhez mit mir an.                                    | 805 |
| ob sî wil unde kan<br>geselleschaft behalten,<br>sô mtlez wir sament alten.<br>Kleinez btlechel, swâ ich sî,<br>sô wone mîner frowen bî,                  | 810 |
| wis mîn zunge und mîn munt<br>und tuo ir stæte minne kunt,<br>daz sî doch wizze daz ir sî<br>mîn herze ze allen zîten bî,<br>swie verre joch der lîp var. | 815 |
| zwâre sul wir immer gar ein ander werden benomen, daz muoz von ir schulden komen. Waz mac ich nû sprechen mêre? wil sî mir sîn ze hêre,                   | 820 |
| sô minne ich sî ze sêre. swar mîn gelücke kêre, so bewar diu gotes lêre ir lîp und sterke ir êre.                                                         | 825 |

796. diu wizze? 798. ich] sy 806. ir fehlt. 810. so muessen wir ensament alten 817. joch Lachmann] fehlt. 825. der gotes sere 826. zere. Amen.



## Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

- Burdach, K., Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide. Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs. gr. 8. A 5.—
- Grimm, Jacob, Geschichte der deutschen Sprache. 4. Auflage. 2 Bande. gr. 8.
- Gubrun. Gin altbentiches Helbengebicht, überfett von G. L. Klee. 5. Geheftet: # 2. Elegant gebunden: # 3. -
- Hartmann von Aue, Erec. Eine Erzählung. Zweite Ausgabe von Moriz Haupt. gr. 8.
- Konrad von Würzburg, Engelhard. Eine Erzählung. Mit Anmerkungen von Moriz Haupt. gr. 5. #4.50.
- I.exer, M., Mittelhochdeutsches Tuschenwörterbuch mit grammatischer Einleitung. 2. Auflage mit Nachträgen. Geheftet: A. 4.— Gebunden in Lwd.-Band: A. 5.-
- Des Minnesangs Frühling. Herausgegeben von Karl Lachmann und Moriz Haupt. 2. Ausgabe. gr. 8.

- Rudolf von Ems. Der gute Gerhard. Eine Erzählung. Herausgegeben von Montz Hauft. gr. 8.

  Herausge
  # 3.75.
- Schultz, A., Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. Zwei Bände. Mit 247 Holzschnitten. Royal-Octav. Geheftet: #25.— Eleg. in Halbsaffian gebunden: #31.---
- Von dem übelen Weibe. Eine altdeutsche Erzählung. Mit Anmerkungen von Moriz Haupt. 8. M. 2.—
- Wackernagel, Wilh., Kleinere Schriften. 3 Bände. gr. 8. #24.
  - I. Band: Abhandlungen zur deutschen Alterthunskunde und Kunst-Geschichte. Mit einer lithogr. Tafel.
  - II. Band: Abhandlungen zur deutschen Litteraturgeschichte.

    # 8. —
  - III. Band: Abhandlungen zur Sprachkunde. # 8. -
- Walther von der Bogelweide, Gerichte, übersetzt von A. Simrock. Miniatur-Ansgabe mit Titelvignette. 6. Anslage. Geheftet: A. 5.— Elegant gebnuten mit Goldschnitt: A. 6.--
- Der Winsbeke und die Winsbekin. Mit Anmerkungen von Monaz Hauer. gr. 8. - 1.50.

a la en la la reconstruir galigio

| - | · |   |  |
|---|---|---|--|
| - |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

, 

|  |   | · |
|--|---|---|
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

. . 

¢

